

## Shornische Benckwürdigkeiten,

Die im Jahr Christi M DCC XXIV. und vorhergehenden Zeiten

verungluckte

# Stadt Storn

Im Königl. Pohlnischen Herhogthum Preußen, Bon einer unpartheptischen Keber gründlich vorgestellet wird. Und als ein Zusaß und mehrere Ausführung des betrubten Sborns dienen kan.

Welchem noch der game Olivifche Grieden bergefüget.





1.







Je gewaltige Rönigl. Pohlnifche Commisfion, welche den 7. Decembr. im Jahr Chrifit 1724. des Assessorial-Gerichts zu Warschau scharsses Decret in der Stadt Thorn über dieselbe exequiret/ hat bishero zu so vielen Schriften Gelegenheit gegeben daß

manüber berselben Lesung fast mube worden; Und da die Erzehlungen und Beurtheilungen ofstmahls einander wiederspeechen, in vielen Studien unterschieden sen swide mod Unwahrheiten, Scommata, und dergleichen sich scommata, und dergleichen in schaffen, wodurch die sonst gewisse Wahrheit verdächtig und verhaßt gemachet wird; So habe mir vorgenommen, die hin und wieder begangene Zehlerzu verbessern, alle anstössige Redens Arten auszulassen, und das warbasstige mit glaubwürdigen Ausähen zu besessigen. In solcher Absicht sein das Betrübte Thorn, so zu Verlin 1725, in 410 gedruckt, welche in Königsberg 1725.

ingvo ediret, gum Grunde, mit dem fernern Entfchluß Die übrigen Schrifften hernach ebenfals zu conferiren, als von welchen mir folgende zu Sanden und Befichte gefommen find:

1) Umffandlicher Berlauff mas wegen bes ju Thorn ben 18. Septembr. 1724. erregten Zumulte bifber borgegangen, nebft ber Sentens and Execution. in 4to

2) Abbrud ber Ronigl. Preuß. Schreiben an J. Ronigl. Majeft. in Doblen, ingleichen an die Ronige in Groß Brittannien, Dennes mard und Schweben, wegen ber Thornifchen Sache, und ber Berfolgung der famtlichen Evangelifden Rirchen in Poblen und Litthauen abgegangen. 1724. in 410

Gigentlicher Bericht und besondere Umftanbe son der im Dobline fchen Affefforial Berichte ju Barfchau wieber Die Stadt und Chars gelifche in Thorn gefälleten graufamen Senteng, und darauf boll freuten unerhorten Execution, nebft bem Befchluß ber Tragoe, die, and einer furben Befchreibung ber Stabr Thorn, ans Lide acaeben im Monath Decembr. 1724. in 4to

4) Copia Ronigl. Dennemard. Schreiben an ben Ronig in Doblen megen der Thornifchen Sache und Berfolgung ber famelichen Evans gelifchen Riechen in Pohlen und Litthauen. in 4to

f) Umffandlicher Berlauff, was wegen bes ju Thorn ben 16. Juli 1724. erregten Zumults biffber vorgegangen, nebft der Sentent und Execution, woben noch einige nachber eingelauffene Dadricht bengefüget ift. 4to

6) Conftitution des ju Barfchau ben 2. Octobr. 1724. angefangenen

Reichs Tages. 4'0

7) Eroft Rede aus ber Ewigfeit, besam 7. Dec. berwichenen 1724. Jahres gir Thorn executirten Stadt : Præfidenten und Burger. meifters Rogners an feine in ber Zeitlichkeit gurud gebliebene bedrangte Glaubens Genoffen. 400

2) Bar

18) Baehafftige hiftorische Nachricht von bem am isten Juli 1724. ju Shoon in Preissen pastiten Annules bes gemeinen Wolds wieder Das Neintere Gollegium, ind der daranf erfolgten sehr schaffen Execution einiger jum Bobe berurtheilten Personen, aus sichen Prachrichten und auf expresse Verlangen, jur Struce der Maches heir dem Publico mitgetheilter, von einen Liebhaber der Wahrel.

9) Abbrud bes Brieffes, welchen ber Magistrat zu Dangig Intercestions Welfe vordie zu Korn zum Tode Accurriptifte: Ingleichen bas wehmutbige Supplicatum, so die nunmehro hingerichtes te 7. Burger ber ihrem Ende an Ih, Königl. Majest. von Poblen abgefentaffen. 1725, 410

10) Grabichrifft bes in ber Ronigl. Pohin. Stabt Thorn ben 7. Dec. 1724. enthaupteten Stabt-Prafidenten und Burgermeisters Jos hann Gottfried Rofiners, jum Andenden gesetet. 4:0

ii) Aufben glorieufen Sob des Oren Præfidenten in Thorn, Der als ein Mattpere um der Befahrnif der Bahrbeit willen auf Anflifften der Zesuiten, von den Pohlen enthauptet worden, aus dem Las teinischen überleste. 4to

12) Lacrinæ Thorunienes, queis infelicifima omnique crudelitatis genere confeda civitas cruentara civium fuorum mortem illudque ferinæ immanitatis die 7. Dec. 1724. editum exemplum acerbisfime defer, autore Coelandro. 4to

13) Abdruck des Schreibens Sr. Ronigl. Majest. in Prenffen an Ih. Rusifche Rabfert. Majest. wegen der Thornischen Sache, auch wes gen der alfo genannten Dissidenten in Poblen. 410

14. 15. 16) Anderweitig Schreiben Gr. Rouigl. Majeit. in Preuffen an 36. Königl. Majeft. in Poblen / an 36. Königl. Majeft. in Comer ben / an 36. Königl. Majeft. in Dennemard / wegen ber Thornis ichen Sache. 410

17) Sistorische Nachricht von dem Olivischen Frieden worin fürflich enthalten, was selbigen veranlasset, und wie darin dornehmlich

bas Pohlniche Preuffen mit eingeschlossen wie auch wer bie Guaranteurs von solchen sind, deme eine Beschreibung dieses Landes bengefügt, ingleicher was in der Thornischen Tumult-Sache Zeither vorgesalten, wober dieselektere mit Documenten erleutert, der wahren Beschaffenheit nach vorgessellellet wied, 4ta

12) Barbafftige Copia gweper Bitt Schreiben berer gewefenen Prafidenten in Thorn herrn Roffners und Bernickes, welche diefelbe an ben Burft Lubomirsky turg vor der erstaunens wurdigen Exc-

cution haben abgefendet. 4to

19) Bortreffliche Rebe des Konigl. Groß Brittannifchen Ministre bep der Reichs Berfammlung zu Regenspurg heren Finch, welche der felbe in Gegenwarth der Sbangelischen Gesandten ben 7. Febr. 1725, gebalten. 410

20) Abbrud gweper von Ih. Ronigl. Majest. in Schweben an Ihro Rom. Rapferl. Majest. und Ih. Ronigl. Majest. in Große Brittans nien wegen ber Thornischen Affaire, dat. Stodholm. Den 36.

Jan. und 6. Febr. 1725. abgelaffenen Schreiben. 4to

21) Die Bofheit des Thornischen Jesuiter-haufens, welche aus der fo genannten Auß-fälligen Bitte, so von einem dieser Valallen des bollischen Ligen und Mordgeistes, an die versammlete Commission, nach abgesähren Decret, mit hochtrabenden Issuitischen Terminis, öffentlich proponiret worden, grundlich gezeiget und ans Licht geftellet. 410

22) Unparthepisches Gespräch im Reiche ber Tobten, zwischen Johann Diazio, einem gebohrnen Spanier, ber auf Anstifften seines leiblichen Benders der Spanielischen Religion wegen ermoedere worden und Ihann Gottfried Röfenen; gewesenen Pracidenten in Khorn, der den , Dec. 1724, enthauptet worden wordnen Begs der merckwürdiges Leben und Tod, desgleichen ein ausführlicher Breicht von allem, was in der Thornischen Tumult-Sache Zeither passiret, enthalten, sam den dazu theils noch ungedruckt gewese, und Documenten. Ato

23) Mit:

Ditleibige Klay und Troft Schriffe an bit Procellamische Bemeinde in Thorn: .irem, Troftliche Aufheiffean die Geade Thornwegen ves allba vollhogenen Blut Urtfells, woder noch mehrers und zu dem Zeichero von Thorn gebrucken Piecen gehöriges und grutecies zu leien. 400 11 18 2000

24) Extraordinatres Geforda im Neich der Todten in missen dem Thornichen Ober Præsidenten Arbitre und dem Kanntn Back auch Stiffret des Issuiter Ordens Ignatio bon Lojola, worin nicht nur die ganhe Shornische Affaire mit allen ihren Umständen unpartheosis ergobiet. sondern auch mit Bossedbonheit darüber discourier wird, keinet siesteriges (underbahre Dinge Particularia und Nachrichten, sowohl von dem Leben beyder angeführten Personen, als auch den Ordens Regeln und Maximen der Itfuiten. Aro

25) Die allerneuesten und benit wurdigfeit Radriegen von Thorn und Pohlen, nehft allen baein geborgen und baben eingelauffenen

Passagen, 4to

26) Schreiben eines Preuffen an seinen Freund in Tentschland / worimmen verschiebene bister noch nicht bekannter aber sehr nochtige und
woldtige Umfände von der Thornschland in gleichen einige von der ichtigen Zissend selbiger Schothaubende Dingegemelden, infonderheit aber viele grode Kehler und Unwahdeten, wolche in dem so genannten Behräche im Reiche der Zoben, wolchen dem Spornsichen Prasidenten Röhner, und Schlieb des Fedurere Der Dens Ignatio Logola enthalten find, angegegerwerden, 400 ic. ze.

Beil inzwischen ben angefangener Arbeit ich wohl bemerchet, daß mein Borhaben es besser zu machen, und anbere zu wiederlegen nicht könne vollführet werden, wenn ich nicht durch unverwerfliche Documenca meine Sabe beweisen wurde; solche aber theile nicht bald, auch wohl

gar

gar nicht? theils burch nicht geringe Unitoffen zuerhalten fein mochten; Alls muß ich ben geneigten Lefer um etwas Beduld bitten/ und hiernachst Besserung der Zeiten hof-fen. Ben diesem Concept urtheile ich ferner, daß ben der Siftorie von Albnehmung ber St. Marien-Ritchedie gleichformige Geschichte von Abnehmung ber St. 3acobs Rirche in der Meuftadt Anno 1667. murde anguführen fenn: indem benderfeite Rirchen gewaltsahme Wegnehmungen einerlen warhafftige Urfachen, nehmlich ben Saft der Romifden Clerifen, und burch diefelbe verbit-tert gemachte Schatoren und Land Bothen auf den Reichs Eagen der flugen Belt guertennen geben. Dannenbero führten mich biefe Bedancten bie lette fatale Commission bis zu sicherer Zeit auszuseten und weil die Konigl. Pobliniche Commissiones Der Stadt Thorn burchgebends ungludlich ausgefallen ben geneigten Lefer etwas in die Diftorie und Poblinische Politique gufabren, und den Grund gu entdecken, warum der guten Stadt Thorn diefe lettere Ronigl. Commission fo gar verberbe lich gewesen, Man erwege die Berechtsahme ber Stadt, welche fie dazumahl vor die Erhaltung ihrer St. Jacobs-Monnen ober vielmehr Jefuiten mactelnde Grunde ; gleiche wohl hat der Ausgang dargethan / daß teine FriedensSchluffe Feine Pacta Conventa, teine Ephschwüre der Ronige, frine Privilegia fo verbindlich und heilig in Dob. len

len fenn bag nicht ber Clerifen und vornehmlich ber Jefuiten Beredungen und eingebildeter Epfer zur Romifch-Satholifchen Religion fie foiten umftoffen und gernichten Co daß obne jemand zu nahe zu treten, man die Borte hieher ziehen fan welche ben dem Livio L. IX. c. II. ber Samnitifche General Ponting den Romern anguboren gegeben: Eam pacem irritam facitis, & semper aliquam fraudi speciem juris imponitis: Shr brecht den Krieden, und gleichwohl wiißt ihr allezeit eure Ungerechtigfeit mit dem Schein ber Gerechtigfeit gu bedecken. Denn daß die Jesuiten unter dem Schein des Rechtens die Pfeile dazumahl geschmiedet i. die Ronnen aber fie nur weggeschoffen baben, glaube ich sogewiß, als Die Jefuiten lebren daß man Regern teine Treue und Glauben halten burffte und die Stadt Thorn hat von ber Beit an ba biefelbe fich ben ihr eingebrungen bie fchabliche Folaerungen lender ! mehr ale zu bentlich erfahren. Beboch ba ich ben erwehntem Denden endlich resolviret überhaupt von allen Ronigl. Pobln. Commissionen, welche jemabls in der Stadt Thorn gefehen und empfunden worden / eis nen alaubwurdigen Bericht abguftatten und berfelben Urfachen, Acten, Entscheidungen und Executiones aus authentiquen Uhrfunden zu entdeden; fo schiene mir wiedes rum nothwendig ju fenn, baß ich von der Stadt Thorn an fich felbff/ihren Berechtigfeiten, und Einrichtung einen aulange

gulanaliden Begriff dem geneigten Befer benbringen miff te, bamit berfelbe befto grundliger fem terheil fallen unb gur Bermeibung bes Ectele nicht allein ihren betrübten fonbern auch glucffeeligen Buftand, ertennen und lefen fonte! Milen biefen nothigen min migliden Endeweden mit einer einsigen Schrifft ein Gnugen zu thund fternben mie bie Bielheit ber Bogen, Die Bartlichfeit bes heutigen Les fere die Sparfamteit ber Berleger, und augenscheinliche Unmoglichkeit alles barzu gehörige bald zusamen zu brin aen im Bege. Dannenbero fiel mir ber vorgefeste Eis cul ein und ich ward durch reifferes Uberlegen mehr und mehr in meiner Mennung befestiget, auch gute Freunde, Denen ich mein Borhaben offenbahrte/ fonten ober wolten feine Urjachert moent, warum ich bavon abfleben folte. Man wird alfo barais zu folleffen belieben. baßich wohl bedach, eig von bem lepten Unglid noch jur Zeit fenteige, und an beffen Stelle ben bem erften Anfang Diefer weihaudfebenben Arbeit eine andere Begebenheit erzehle, welche nach allen Umftanben ben mes nigsten bekannt ift, und die wohlgegrundete Rechte der Stadt Thorn circa Sacra, wir auch andere jur Diftorie gehörige Stude, befannt maden wird. 3ch geftebe bierben gerne baf Dartinoch in ber Wreufifden Rirchen Diftorie einen tursen Bearieff banon gegeben, und lobe Diejenige, welche biefem portrefflichen Mann in ibren von ben Thornifchen Zumult, Commission, Deeret und Execution beraus gegebenen Schrifften gefolget; Allein mer ben reche ten Grund ju miffen begierig ift, tan mit bem Dartenoch feinen Appetit nicht ftillen, fondern nur vergroffern. : Diermit enle ich dur Sade felbit und empfehle mich zur geneigten Cenfur.

Carret !!



Sift allen benjenigen, welche sich nur in der Pohinischen und Preußischen Sistorie umbgesehen heine ihrem die mögenbekant, dem liche mögenbekant, das jim Zahr Ebellit, 1655, nachdem die stegetche Wasser bes glorwürdigsten Königs in Schweben Caroli Gustavi ganh Pohlen unter seine Devotion gebracht und den König von Pohlen Johannem Casinium sich nach Schlessen ur retten gegwungen, emblich in

Breufen Diefer gloricufe Uberminder eingebrungen und Die Stadt Thorn obite Belagerung jur Ubergabe genothiget babe: Bie beffen Umftande Dr. Bernede in bem betriegten Thorn pag. 9. fqq. weitlaufftig befchries Seboch die Bermechfelungen bes in ben Rriegen gewöhnlichen ben. Muds führten nachmahls nicht allein ben Ronig Johannem Calimirum burd Rapferliche Bulffe wiederumb in fein Ronigreich, fondern auch im Jahr 1658. in Preuffen, um burch eine Belagerung bie Schwedische in Thorn unter bem Commando bes General Majors Mardefeld liegende Guarnison a 1800. Mann ju vertreiben. Gebachter Commendante batte die Zeit feines Auffenthalts in Thorn über allerhand Beranderuns gen mit benen Romifch Catholifchen vorgenommen; ob folches nach feis nem eigenen Gutbefinden, ober auf befondern Befehl feines Ronias ges fchehen fen, fan ich nicht fagen. Denn im Jahr 1656. den II. April ließ er Die St. Johannis Rirche ober Pfarr Rirche in der Altftadt, worinnen Die Zefulten nebft dem orbentlichen Plebano ihren Gottesbienft verrichtes ten/

ten, gwifchen 9. und 10. Uhr Bormittage fchlieffen, und befahl den Stefus ten por Connen : Untergang gebachten Tages bie Stabt ju verlaffen : melde auch in fauberer Drbnung, nehmlich auf jeber Caleffe pagrimeife figende und über der Beichfel nach Poblen fahrende Diefem Befehl nachs gefommen, und ihr Collegium mit bem Ruden angefeben baben. Den 12. April darauf murbe diefe St. Johannis : Rirche wiederumb geoffnet und bem Plebano nebft andern Romifchen Prieftern eingegeben. Das Stefniter : Collegium aber nebft ber Schule mit Golbaten befetet, und bif aum Abaua ber Schwedischen Guarnifon leer und ledig gehalten. 3m Monath August befahl er jur beffern Defension ber Stadt bas Ronnens Rlofter jum D. Beift an ber Beichfel bor ben Stadt : Mauren big auf ben Grund abaubrechen und zu ruiniren: Dergleichen auch mit ibrer Ries de und Sofpital gefchehen mufte; Den Monnen raumete er unterbeffen Das Sofpital ben St. Nicolai Rirche in ber Reuftadt ein , welches ben Dominicanern fonft gehorete. 3m Jahr 1657. muften die Dominicas ner-Monde ibr Rlofter und Rirche raumen, überbem aus ber Stabt fic fortmachen; Dabingegen ben Monnen folde eingeraumet murbe. bem folgenden Jahr 1648. fcbloß er jum zwepten mabl bie St. Johans nis Rirche und bemmete ben Gottesbienft barinnen; Die Ronnen mus ffen gleichfalls in ber St. Nicolai Rirde, welche vorber ben Dominicas nern jugetommen, ihre Undacht nur bon 9. bif II. Uhr Morgends bals ten; Die übrige Zeit mard diefe Rirche gefchloffen, und mit Bachen bes Ob nun gleich ber Rath und Burgerichafft wieber Diefe Unters feget. nehmungen vielfaltige Remonstrationes ben ben Schweben porbrachten. und die baraus ju befürchtende und ber Stadt fchabliche Guiten ber funfftigen Zeiten vorstelleten; Go mar bennoch alles vergebens. Dan fan fich leichtlich einbilden, bag biefe Schwedische Berfolgung ber Ros mifchen ben ihrer Berbitterung, Sag und Rache nicht allein auf Die Schweden, fondern auch auf den Lutherifchen Rath und Burgerichafft der Stadt wieder erreget haben, und fle nur auf gute Zeiten ihnen eines angubringen gewartet: indem man es ihnen einiger maßen ju gute bals ten muß, bag fie einen Berbacht auf Die Stadt geworffen, und fie mit

bert

ben Schweden einer Collifon ober Durchftecheren heimlich und offents lich beschuldiget. Dierauf wurden bie Schweben im Jahr 1658. vom 2. Mulii an bif 30. Decembe. belagert, und endlich jum Accord und Musjug gezwungen. Der Culmifche Bifchoff fam fobann in bie Stadt, weihete bie St. Johannis Rirche wieder ein, und ber Ronig Johannes Cafimirus bielt ben feinem Einzug ben 1, Januar. 1659, feine Unbacht in ermelbter Rirche : Die Dominicaner und Jefuften nahmen wieder Polfestion, und ben Monnen murden in ber Stadt bon bem Rath auf Intercession bes Ronigs 3. Saufer gur frepen Wohnung te. einges raumet; endlich im Jahr 1660, ber Dlivifche Friede gefchloffen. Befuiten und Dominicaner verfdmerften außerlich ben erlittenen Zort; fuchten aber heimlich burch bie Ronnen fich empfindlich an ber Stadt gu rachen, und bewegten gebachte Monnen , baß fie ein bighere unbefanns tes und niemable producirtes Privilegiuum im Jahr 1661. burd eine Reichs: Conftitution bestättigen lieffen, und mit ber Stadt einen Proces megen ber St. Jacobs Rirche in ber Deuftabt anfiengen. 3ch muß an Diefem Drie fomobl bon ben Monnen, ihrem Rloffer und Rirche por beit Mauren an ber Beichfel: Seite, als auch ihrem vermeinten Privilegio donationis einige nothige Umftande anfuhren, und fürblich melben, baff im Sabr 1311. Der Groß: Comthur Deinrich von Plogto ben in Preugen feindlich eingefallenen Litthauifden Bergog Vifthenem aufe Saupt ger folggen, und alle gemachte Beute, worunter 1400. Jungfrauen gemes fen, abgenommen babe: ju beffen Unbenden bon bem Zeutichen Orben ein Monnen-Rlofter ben dem Sofpital jum S. Beift an ber Beichfel ans geleget worden. 3m Jahr 1327, hat ber Sohemeifter Werner bon Drs felen biefes Monnen Elofter mit Confens der Stadt, jedoch unter gemife fen Bebingungen bon ber Baffer: Seite meg, und Land : werts bin bor bem Culmifden Thor außerhalb ber Mauer in ber Gegend transferiret, mo noch die beutige St. Lorent , Rirche und berfelben Pertinentien au Man muß bierben in acht nehmen, bag swifden ber beus feben finb. tigen und bamabligen Ginrichtung ber Stadt ein groffer Unterfcheib ges . welen feb. Denn I) maren teine Balle, als welche im Jahr 1629. 21 2 aller:

allererit aufgeworffen und bernach verbeffert worden. 2) Bobneten . in ber Stadt nur Bornehme und Rauffeute, it. Bier: Brauer; Die: Sandwerder und bergleichen aber maren in ben Borftabten, welche in gewiffe mit Steinen gepflafterten und nach den Nahmen der Ginwoh ner benenneten Straffen und Baffen eingetheilet, auch in mehrere Quare tiere, als die Stadt felbit, unterschieden gemefen. 3) Diefe fcone Uni falt ift burch bie Unftedung ber Borftabte im Jahr 1649, verberbet und verandert morden; wie bavon Dr. Bernede loc. cir. fan gelefen mers Ich wende mich nunmehro wieder ju bem Monnen Rlofter. Im Sahr 1384. entftand swifthen benfelben und ber Stadt ein Streit wegen eines Baues, welchen Die Stadt ihr præjudicirlich ju fenn vermennte: Indem Die Monnen in der Borftadt meiter umb fich greiffen molten, als es ibnen im Jahr 1327, bon ber Stadt vergonnet mare; Jeboch ber Sobemeifter Conrad Bollner that barüber einen Musfpruch, und mar Deshalb ausbrudlich nach Thorn gefommen. Die Ronnen blieben in auter Poffefion an gedachtem Orte bor bem Culmifchen Thory batten aber nicht lange hernach bas Unglud, bag bie Litthauer big unter Thorn freifften, und Diefes Monnen-Rlofter ganblich verbrandten und verheers Die arme Monnen muften alfo wieder ihren alten Drt an ben ten. Beichfel begieben , und betamen zu ben Rlofter Butern pon ber Stadt Das Sofvital jum S. Beift nebft deffen Gintunfften, mit Diefem Bedine ae, baf fie ble Urmen barin veroffegen folten. Weil nun die Monnen au bem pon ben Litthauern bermufteten Plat und Rireben ju St. Lorent ans noch berechtiget maren, gleichwohl fein Bermogen jum Aufbauen fich wolte boffen laffen; Go verfaufften und cedirten fie im Jahr 1425, bem Rath und Stadt theils ben alten Rlofter : Plat, theils bie St. Lorente Rirche, empfingen bargegen einen Deuen Dlas an ber Beichfel auf bem jeto noch fogenannten Monnen: Brunde, nothwendige Materialia jum Bauen, und andere Butiafeiten, wie fie fich mit Bewilligung bes Dos bemeiftere und Bifchoffe ju Culm verglichen hatten : Woben bie Condition merdmurbig ift, bag ber Rath der Ronnen Guter admini-Rigen folte. Golde Oblervant bat man fich bif 1580, gefallen laffent

in

in welchem Jahr Die Ronnen anfingen Ihre, eigene administration ber Buter ju prætendiren, ber Stadt burch einen Procels fcmer ju fallen, aller Privilegien und Uhrfunden, welche ber Rath in Bermabrung batte, Extradition ju forbern, und eine vollfommene Independent bom Rath Daburd ju erhalten. Diefe Independent ift jederzeit der Romifchen Beift. lichen ein anbethens murbiger Abgott gewefen, und eben diefe bat bas lette Unglud ber Stadt Thorn jugefüget. Die Rechte der Stadt haben uber ber Jefuiter: Studenten ju allen Zeiten burch freve Musubung bes Jurisdiction fich mainteniret, ob icon die Jefuiten in ben letten Beiten foldes nicht ertennen ober vielmehr abgefchafft wiffen wollen, vorgebende, Dafifre Studenten allein unter bes P. Rectoris ihres Jeluiter Collegii, und nicht bes Stadt: Prælidenten Jurisdiction ftunden. Der Jefuitifche Orator por bem Affefforial. Berichte ju Barfchan gebrauchte biefe unges grundete Borte: Der Rath maßet fich eine ungerechte Jurisdiction über Die abeliche Jugend an, ba fie boch feinem als bem P. Rectori untergeben. Und was biefer ungeraumte und ungerechte Gas vor Unfug in Thorn angerichtet, folltunffeig bewiefen werben. Die alten Thornifchen Dras fibenten haben ben gewaffneter und formidablen Unftalt der Stadt ben Befuiten allezeit den Ropff gludlich gebothen, und in den letten Zeiten muß man ben feligen Burgermeiftern herrn Roffner und herrn Thomas mit Ruhm in der Erben nachfagen, baß fie mit euferfem und moglichftem Bermogen fich ber Jesuitifchen Independent wiederfetet: Richt lange Beit por bem Zumult ben abgeffatteter Vilice und Compliment ber Ses fuiter an den neuermablten Prafidenten herrn Roffner fagte felbiger : 3ch verfichere ben Ehrmurdigen Deren Patribus Societ. Jefu alle Bohlgemogenbeit und Complaitence, ich will auchetwas von bem mir autommenden rigore juris fahren laffen; allein eines bitte ich mir bargegenaus, nehmlich Gie belieben Die Berfugung tu thun. Dafi ber Stadt Rechteund Jurisdiction nicht viollret werben. Der Rath und Burgerichafft bat mir felbige gur gemiffenhafften Bers mabrung anvertrauet, ich will auch lieber mein Leben ale felbige mir nehmen laffen. Hinc illæ lacrymæ! 3ch mundere mich hierbed. AT. 5.

Baf da die Ichiten alles wohl überlegte und in allen Privilegiis ber Stadt ein koch durch bas lestere Decre und Execution zu machen ausgesonnen fie bennoch das zus Patronatus über der St. Johannis Ricche worlnnien fie den Gottesblenft nehft dem Pledanor halten, nicht annuliere haben. Man wied es verhoffentlich dieser Ausschlichung zu gute halten, daß ich des Lateinischen Privilega Inhalt mit nachfolgenden Worten einende: Im Nahmen des DErrn, Amen! Jum beständigen Andenden besten ist.

& pfleget bie Munificent ber Ronige, baf fie mit ihrer frenge bigen Dand, entweber gur geitlichen Gladfeligfeit Der Uns terthanen, ober umb ihrem Mangel und Roth ablubelffan, irgenb in ber Reit austheilet, bamit es nicht mit ber Beit verlohren geber in ewig baurenben Brieffen fchreiben zu laffen. Dannenbero Bir Alexander, von Sottes Gnaben Ronig in Pohlen 2c. 2c. 2c. burch acaenwartigen Brieff fund thun allen und jeden , benen baran ges legen, gegenwartigen und jutunfftigen, Die biervon Radricht Nachdem Bir die Armuth ber Pfarr : Kirche, haben werben. welche bem D. Johanni bem Lauffer gewidmet, in unfer Stadt Thorn, und woruber Une bas Jus Patronatus gufommt, vernome men baben, und bas Berlangen und Bitten ber Ehrsbahren Burgermeifter und Rathmanne ber Stadt Thorn, als melde bie Einfünffte Der Rirden vermehren, und aus ihren privat-Butern berfelben Einfommen verbeffern wollen, Uns andbig gefallen lafe fen, und Wir insonderheit forgen wollen, bag bie jeno ben ge: Dachter Rirche verhandene Driefter binfubro einen gulanglichen Lebens Unterhalt genieffen mogen; Go baben Bir vor gut befuns ben , baf ermebnte Burgermeiftere und Rathmanne, Die jepo am Leben find, aus Unferm Ronigl. Willen und Brengebigfeit, in Doffnung, bag burch ihre berfprochene Donation die Rirchen Ginfunfte merden bermehret merden, Das Jus Patronatus & præfentandi alternatis vicibus in gedachter Rirche-mit Uns und unfere Mach

Rad: fommen, fomobl vor fich als ihre Nachfolger zu emigen Reis tem haben folten, und Wir ihnen foldes geben, ichenden und conteriren; wie Bir benn biermit ihnen foldes geben, fchenden und conferiren. Defhalb wollen, decreuren und ordnen Bir, baß fo offt entweder burch ben Sob ober anderweitige Beforberung eine Stelle an gebachter Rirchen wird vacant werden, Bir fodann vor einmabl obne erwebnte Burgermeifter und Rathmanne, und bas anderemabl Die Burgermeiftere und Rathmanne obne unfern Conlens, wie die Reibe treffen wird, bem Bildoff in Culm, als Ordinario loci, Perfonen ju Prieftern præfentiren follen und mols Belde unfere Donation, Decret, Billen und Berordnung, baß fie follen au emigen Beiten bleiben und gelten, und von Uns und unfern Rachfolgern im Reich oblerviret werben, Bir mit ger genwartigem Brieff decreiren. Bum Beugniß beffen haben Wir unfer Siegel anbengen laffen. Befcheben in Tracau ben Dons nerftag vor bem geft St. Laurentil, im Jahr bes DErrn 1505. unferer Regierung im 4ten. In Begenwarth ber in Chrifto Dodmurdigften Water, Doch und Boblgebobrnen, Dochmurs ben, Derren Johannis, Bifchoff ju Cracau, Matthiæ, Bifchoffs ju Dremislam, und unfere Reiche Unter Canpler, Stanislai Kmita de Wisnicze, Bopmoden in Belig zc. 2c. Begeben burch bie Dand bes Dodmurbigften Johannis de Lasko, ber Onefnifchen Rirchen und unfere Reichs Canplers.

(L.S.) Johannis de Lasko.

Th tonte zwar noch mehrere Rechte und Gerechtigkeiten der Stadt Thorn anführen, welche den Jesuiten ein Dorn in den Augen sind, und durch Gottes sonderbahre Providend ihnen nicht eingefals len umbzussen; Inden ich muß meiner Daupt: Sache, nechnich der Ronnen nicht vergessen. Gedachte Nonnen nun brachten den anges streckten Process dabin, daß eine Commission nach Thorn kam, der von dem Rath die Privilegia und Uhrkunden zum Nonnen: Closter gehörig sollen.

folten extradiret werben. Der Rath überliefferte blefelbe ju trenen Dans Den, fo biel nehmlich, alser in Bermahrung bifbero gehabt hatte. Die Monnen waren bamit nicht gufrieden , fondern gaben Dem Rath Schulb, bağ er einige jurud behielte, welche bon ihren Gutern banbelten, und auf 10000, fl. importirten, Der Rath erboth fich jum Ende, baffer bon mehrern Uhrkunden nicht mufte, Die Ronnen thaten beraleichen, bal the Angeben mabr fen: und alfo marb Die Gadje an ben Ronia Sigismundum III. devolvirt. Diefer fprach bierauf im Jahr 1603: baß bie Rone nen ben End ablegen, und ihnen hernach die 10000. fl. ausgegablet mers ben folten, bes Rathe Administration ber Monnen : Guter marb auch Schweret boch wohl ein Pohle bor I. Tymff gratial, mars aufachoben. umb folten die Ronnen nicht vor 10000. fl. fcmeren. Der End marb bon ben Ronnen mit Freuden ausgesprochen, und Die Stadt muffeibe nen bieverlangte 10000 fl. jablen. 3ch lache bier über ber einfaltigen Monnen ober Befuiter Beginnen, baf fie nicht eine groffere Summe ans acgeben und nicht lieber über hundert und mehr taufenden; als über geben taufend Gulben gefdiworen haben. - Man laffe fich es auch nicht befrembs ben, baf ber Ronnen End bober als bes Raths gehalten, und bierinnen iene Diefem porgesogen worben. Die Monnen waren beilig: ber Rath nicht: Bene maren Romifd; biefer Lutherifch ober Reperifch: Bon ienen glaubte man fo wenig, baf fie falft fdmeren, als Mannes Rleifd mit Appetit verlangen tonten; bon biefen maren gant anbere Concepten. Das Jus Canonicum will es überbem haben, baß ein Catholifcher ebet aum End wieder einen Reger, alsein Reger wieder einen Catholifden jus gelaffen werbe. Rommt boch ein Chrifte in Streit: Sachen mit einem Muben eher sum Ende als er. In Summa : Religions Enffer und Bes gierigfeit der Religion Beftes ju fuchen, maren ber Brund ber Ronigl. Sentent, fonberlich ju Sigismundi III. Beiten: Und Diefe bende Principia brachten nicht allein die 21t Stadt Thorn umbibre Pfarr ober St. Jos hannis Rirche neblt ben 10000. fl. gu Diefes Ronige Beiten, fonbern leg: ten auch den Grund jur tunfftigen Abnehmung ber grepten Pfarrs ober St. Macobs : Rirche in ber Deuftabt. Denn unter Diefem fcmebenben Proces Process megen Administration ber Guter, præientirten bie Donnen bem enffrigen Ronige Sigismundo III. im Jahr 1601. ein altes Privilegium obs ne Stegel jur Confirmation ober Renovation, meldes fie burch ibre Bors fabren von bem Sobemeifter Ludolpho Ronig im Jahr 1345, alfo 34. Sabr nachibres Clofters Stifftung betommen ju haben voraaben, bars in ihnen Die St. Jacobs Rirche folte fenn gefchenchet worben. Und fole des gefchabe bergeftalt gebeim und ftille, baf niemand babon über 60. Sabre etwas erfahren hatte. Der Ronig ließ fich bargu leichtlich erbits ten, und die Urfachen werben in folgenden ju lefen fenn: Seboch bie-Ronnen bielten ein mehr als Pythagorifches Stillfcmeigen por Die arolis te Rlugheit, und gedachten ben ihrem Process mit ber Stadt Thorn nicht. ein Bort bavon: Da boch glaublich ift, baß Sigismundus III. auf Gin: rathen ber Refuiten, berer Sclave er gemefen, fo gut biefe St. Jacobse Rirche ben Romen murbe haben jufprechen laffen, als er bie Gt. So. hannis Rirche ben Romifchen allein gegeben , und Die Lutheraner Daraus perbannet, welche porber barinnen gemeinschaffelich mit ben Romifchen ibren Gottesbienft verrichtet. Es fan auch feyn, bag weil ber Ronig Durch Die Befuitifche Ratbichlage Die Stadt Thorn albereit burch Abfores. dung ber St. Johannis Rirche betrubet, er nicht weiter bagumabl geben; pielmebe auf Die Umbftande ber Zeiten megen bes revoltirenden Ronias reichs Schweden feine Abfichten nehmen wollen, und beshalb ben Mone nen ihr permenntes Recht weiter ju fuchen entweder unterfaget, ober pon ben Jesuiten wiederrathen worden, als welche bagumabl mit ihrer Gins richtung in Thorn viel ju thun batten, und noch nicht recht fefte faffen, folgentlich bie Berbitterung ber Stadt ju vergroffern nicht Dienlich ju fenn erachteten, ingwifden ihren Babl: Spruch fenn lieffen : Sat cito, fi far bene! But Ding will Beile haben! Und Diefes ift gewißlich gut eins Denn im Jahr 1660, mar burch ben Dlivifden Frieden bie aetroffen. Burcht vor einem fernern Rriege verschwunden; bas Ronigreich Schwes ben entfrafftet; Brandenburg mufte auf die Confervation feiner erhale tenen Souverainitat feben; bon andern Evangelifchen Dotentaten bats ten Die Doblen nichts zu befürchten; Die Worte bes britten Articuli im

im Dlivifden Rriebens : Inftrument tonten gweiffelhafft ertlabret mer: ben, weil feiner Rirchen Rahmen genennet; Die Monnen-Rirche und Clofter maren burch die Schmeden verberbet, und ihr Bermogen viel ju fcmach felbiges aufgubauen; ihnen und ber Religion mufte auf alle Beile geholffen merben: an Bitten, Beinen, und Borftellungen Diefer Barmberbigfeit : und Liebe murbigen Jungfern, wie auch ber Jefuiten Remonstrationen und Recommendationen wird es nicht gemangelt bas ben; ze. Alfo, ba der Ronig Johann Calimir im Jahr 1661, auf dem Reiche: Zag ben Dlivifchen Rrieben ratihabiren ließ, mar es Beit bem britten Articul eine Note angubengen und fich ju erflahren, wie man ibn bon Doblnifcher Seite verftanden haben molte: Rehmlich fine præjudicio Terrii, b. i. ohne Schaben jemanbes altern Rechtes, welchem mes ber burch Rriedens Schluffe, noch Privilegia fonte præjudiciret werben. Es mard alfo auf dem Reichs Zag dabin gebracht, baf Die Monnen ibr vermeintes Privilegium bes Sohemeifters Ronigs im Jahr 1345. ges geben, und bom Ronige Sigismundo III im Jahr 1601, confirmiret ben Reichs Standen jur neuen Confirmation und Execution præfentirten, auch eine Reiche Conftitution erhielten, frafft welcher Die Stadt Thorn unter 10000. Ducaten Straffe angehalten marb, benen Monnen bie St. Nacobs: Rirche absutreten. Die Stadt Thorn als ihr folde Con-Ritution und Befehl ber fambtlichen Reichs : Stande infinuiret morben, griff jum Reber Degen, nehmlich Ladungen nach bem Ronigl, Affefforial-Berichte und vor demfelben guführenden gerichtlichen Processe: Beil fie meber bes Reichs: Zages Constitution, noch der Tribunalien Decreten, fondern allein bem Ronial. Soff ober Allefforial - Berichten nach bes Landes Preuffen Fundamental-Gefeten unterworffen fen, und uns perhorter Sachen condemniret worben, und mas bergleichen Rechts: Bulffen mehr mogen gemefen fenn. Die Execution gerieth awar biers burch einigermaffen in Stecken; Allein im Jahr 1662, gefchahe in Dem Ronial. Dof Berichte Der Spruch: Daß Ronigl. Commillai unach Thorn tommen, benderfeits Parthen Rechte, Privilegia, Documenta und Brunde in Augenfchein nehmen; felbige untersuchen, und nach Rechtes Belin

Befinden in der Sachen sprechen solten. Wie sich denn auch die Königl. Commillarii bald darauf in Thorn eingefunden. Was nun dajumabl passiret, will ich aus dem Protocol diefer Königl. Commillion anfiberen, und folgendes aus dem Lateinichen überlegen, jugleich aber, weil die Privilegia und Documenta der Stadt Thorn in Lateinischer Sprache vormahls gegeben worden, die Abschriften davon am Endebepfügen:

#### Actum in der Königl. Stadt Thorn

Den Freytag nach bem Fronleichnams: Tag im Jahr Ehrifti 1662.

Sor Uns Johann Kos, Eulmichen, Kowalewischen, Straßburgis ichen Stanisl Bialinsky, Marienburgischen, Thokonischen, Bowosky, Der Lande Preußen Schaße Meisker, Joh. Gninski Pommerellischen Gaiskischen Unter-Edmurerer Michael Dialinsky, Kiskoviensichen Starosten, Hieron. Dukin, R. R. Maisel. Secretario und Cammer, Junder, in Sachen und Streitigseiten zwichen Elosalinsky, als duch ein Decret J. R. Maisellungeren, und der Stadt, als duch ein Decret J. R. Maisellunsers allergnädigsten Deren Doss Berichts verordneten und abgeschickten Commissieren.

Bore erfte haben Bir unfere Commiflorial - Jurisdiction auf bem Rathhaufe der Stadt durch des Reichs Ministerialem Laurent. Pajaczkowii fundiret, publiciret, und davon durch ihn Relation em-

pfangen.

Nach dieser Jurisdictions - Fundirung sind im Nahmen des beklagten und geladenen Speils erschienen aus dem Nath Anthon Bronderger, Georg Chimmermann und Andreas Baumgart, aus den Schöppen Johann Austein und Simon Bohn der jungere, aus der dritten Ordnung Petrus Zöllner, Johann Sachtleben und Caspar Berent; von Seiten der Eloster: Jungsern Dorothea & Kanskow Janskowska, Aebtisin des Ehdenischen Elosters, Regina Lazienka, und Catharina Jvanska.

B 2

Sernach haben Wir Ih. Königl. Majest. unsers allergnabigsten Herrn Decret, welches ju Warichau ben Mittwoch vor unsers Hern Westen Christi Simmelfahrt im Jahriche, wischen den Eloster-Anngfen und der Stadt Thorn gefüllet, darin Ih. Königl. Majest. unser allergnadigster herr Uns anzweischlen gewürdiget hat; daß Wir alle Nechte, Privilezia und andere zu diesem Proces gehörige Sachen in Angenschein nehmen, lesen, untersuchen und nach Besindung der Sachen sprechen sollen, vorleien lassen.

Nach beffen Norlefung hat Uns das beflagte Theil produciret jum Erften bespormable Durchl, Ronigs in Wohlen Sigismundi Augusti Pri-

vilegium, welches alfo lantet:

KRDir Sigismundus Augustus, von Gottes Gnaben Ronig in Doblen 2c. 2c 2c. Thun tund und guwiffen mit diefemun. ferm gegenwartigen Brieffe allen und jeden, Dachdem Uns viel faltig fo mobl durch Suppliquen ale unfere Rathe Demuthigft por: geftellet morden, und Une ber Rath und Burgerichafft unfer Stadt Thorn mit unabläßigen Bitten angetreten, bag Bir in Gnaben geruben mochten, ihnen Die Predigt bes Evangelit nach ber Borfdrifft ber Augfpurgifden Confession, wie auch bie Musipendung des D. Abendmable unter benberlen Geftalt nach Der Weife Der alten Rirchen zuzulaffen und zu verbinbern, Damit nicht privat-Derfonen, ba fie befmegen allesamtlich fo offt ausams men gefommen, und nichts von ihnen erhalten fonnen, binfabe ro fie in der Predigt bes Evangelit und Genieffung benberlen Beftalten ftobreten, irreten und befchwerlich fielen; indem vies le und die meiften unter ihnen maren, welche bes Bebrauchs bes bochbeiligen Gacramente von vielen Jahren ber fich ganglich ente halten und begwegen groffe Bemiffens , Ungft empfindeten. Dannenbero Bir, weil Bir nach Bermogen und unfere Ronigl. Pflicht den menichlichen Schwachheiten belffen und vor ihre Bes wiffen forgen muffen, nicht unterlaffen tonnen unfer getreuen Uns terthanen inftandigftes Bitten und unferer Rathe bon gedachter Proving

Provint Ginrathen und Borftellung in Onaden Uns gefallen au laffen, und auf Borbitte unferer gebachten Rathe inhærirene ber Permission, welche Bir ermebnter unfer Stadt Thorn nebft ben übrigen Preugischen Stadten auf ber lest verwichenen alls gemeinen Bufammentunfft in Warfchau burch unfere Reiches Canpler und Unter : Canpler ertheilet, foldes au vergonnen; Bie Bir benn burch gegenwartigen Brieff gulaffen und bers gonnen bem Rath und Burgerichafft unfer Stadt Thorn bie frene Predigt Des Bortes Gottes durch ihre Prediger, wenn fie nur gelehrt und in der D. Schrifft mohl erfabren find, wie auch die frene Musfpendung bes D. Abendmable unter benders len Geftalt por alle Menfchen , bon was Gefchlecht und Stans Des fie fenn mogen, welche Diefes D. Sacrament gebrauchen Beffhalb Bir bis jum funftigen Reichs : Zag ober Busammenkunfft eines allgemeinen ober National Confilii Diefes mit gegenwartigem Brieff, woran unfer Siegel benget, befeftis get baben. Begeben in Barfchau ben 23. Decembr. im Jahr. Chrifti 1558. unferer Regierung im XXIXten.

#### Sigismundus Augustus Rex.

Senach ist producitet worden eben dieses Durchl. Königs Sigismundia Augulti Mandat an den hochwürdigsten Heren Culmischen Bie schoff, datrie zu Petrictor auf dem Reichse Lag den 20. Maj im Jahr Christing 67. darinnen I. Königl. Majest. ihmernstlich gebiethete das die Stadt Thorn und ihre Unterthanen von keinem, wes Standes sie auch senn, weder Beistlichen noch Weltsichen, untertragend einem Schein des Rechtens in der Bestäntiss der Augspurgischen Confession sollen turbiret oder molesliert werden, und das auch das Capitul die Predigt des Sbatte gelti und Resigions. Gebräuche nach der Augspurgischen Confession in den Kirchen, die sowohl in der Setadt als auf den Odiffern sind, nicht verführt, die sowohl in der Setadt als auf den Odiffern sind, nicht verführt, und sich daran nicht kehren, wenn auch shon auf importunes Ans Batten

Duringto Grogil

balten einiger das Gegentheil durch Königl. Reseripte möchte anbesowsten werden. Die Worte des producirten Mandanismb folgende: Adum auf den Schloß Innovladislav den Dienstag der dem morgenden Kest der Gebuhrt der allerseligsten Jungst. Marie, im Jahrs 567. Die ; ; ; Burgemeister und Nathmanne der Königl. Stadt Shorn haben nachfolgendes unter der Hand und Siegel Ih. Königl. Wasiek underletzte richtiges und underdächtiges Schreiben und Beschl durch den Schernsgeachten George Ophmann, ihren Thomischen Plenispotenten und Secretarium dem Schloßeserichte zu Innobladislaw infinuiren lassen, und der Angele der George Gerichte zu Innobladislaw infinuiren lassen, und der Protocol eingeschrieben werden: welches ihr nen ift nachgegeben worden. Diese Schreiben lautet also:

Koldir Sigismundus Augustus &c. entbiethen bem Chemurbigen in Ebrifto, Deren Stanislao Zicleslawski Bifcoff ju Culm, unfern aufrichtig geliebten unfere Ronigl. Onabe. Mufrichtig Es haben Uns tlagend ber Respublic in Thorn por geliebter. getragen baf Em. Sinceritat jugleich mit bem Ehrwurdigen Culs mifchen Capitul fie vorfeslich binderten ihre Prediger und Relis gions Bebrauche, welche ihnen boch von Uns Durcheinen Senatus confulto und Decret auf bem allgemeinen Reichs : Lag au Bar, fcau jugelaffen und nachgegeben worden, fren und rubig juge brauchen. Gie flagen überdem baß beine Sinceritat und gebach: tes Capital nicht allein ungelehrte und in ber D. Schrifft uners fabrne, fondern auch im Leben und Bandel liederliche und offent; liches Mergerniß gebende Priefter in den Rirchen Der Dorffer, To ber Stadt Thorn Jurisdiction unterworffen, wieder ihren Billen begten und ichugeten , und einen burch viele Jahre lectirifchen Parochum, ber unter bem Titul eines Catholifden Priefters auf bem Dorff Czarkowo Die Anabaptiften Lebre gelebret, unlangft auf inftandiges Unhalten Des Rathe bergeftalt dimittiret, baff er noch jeso in Der Rabe fich aufhielte, und man ibm als Prieftern ben SDttes:

Dettes:und Rirchen Dienft zu verwalten gulieffe. Deshalben auf Des Mathe unfer Stadt Thorn unterthaniges Bitten, und auf Intercession einiger unferer Rathe, welche Uns inftandigft ges bethen, baf Bir Die einfaltigen und elende Land Leute ber Stadt Thorn Unterthanen in verschiedliche und viele Secten burch bers gleichen ungelehrte, ber D. Schrifft unerfahrne , und im Leben und Bandelargerlichen Prieftern gu verführen und gu diftrahiren nicht zu laffen mochten, vielmehr Die Priefter ber vorgemelbeten Chriftlichen Augfpurgifchen Confession (ju welcher fcon langft bas gemeine Bold ihr Derg und Sinn gelendet und ihrer ges wohnt ift) wie auch Paftores und Diener Des gottlichen Worts und beiligen Ceremonien nach ber reinen Augspurgifchen Confession nicht allein ju admittiren, fondern auch im Ball ber Doth fie anabig ju fcuben und ju vertheibigen geruben wolten ; Bir ihrem Bitten gnabig ju fenn entichloffen und allerdings haben wollen, daß ins funfftige unfere Stadt Thorn und berfel ben Unterthanen von Diemanden, wes Standes er fenn mag, geiftlichen ober weltlichen, unter bem Schein Des Rechtens in Diefer unfer Concession und Possession auf teinerlen Beife gestobs ret und moleftiret merbe; Go befehlen Wir beiner Sinceritat und Dem Culmifchen Capitul meder tu verbiethen, noch tu verbinbern, noch etwas portunebmen, baf nicht Diefelben Die Drebiat bes Evangelii und Gebrauche, wie auch ihre Prediger in ber Relis gion nach beraugfpurgifchen Confession, Die Bir ihnen zugelaffen und vergonnet in ihren Rirchen fo mobl in als außerhalb ber Stadt , ingleichen auf ihren Derffern fren und ruhig genieffen Solten auch auf einiger importunen und gebrauchen mogen. Inftang andere Befehle und Brieffe gegeben und gebracht merben, fo follen biefelbe ungultig fenn und nicht respectivet merben. Es wird beine Sinceritat mit bem genannten Capitul ben unfer Ronial. Bnabe fich barnach richten und biefes thun. au Petricow, auf den Reichs : Tag Den 20. May im Jahr Chrifti

1567. unferer Regierung im 38. Jahr. Auf S. R. Majeft. Ber fehl Valentinus Denbinski, des Reichs und J. R. Majeft. Canpler. Per Extract aus dem Innovladislavischen Schloft: Gerichts Protocol.

Ingleichen hat beklagtes Theil produciret des went. Durcht. Abenigs Stephani de dato Graudens den 2. Septembr. im Jahr 1578. Privilegium, darin diefe Worte stehen: Wie conservicem ihnen vor das Erste bie Religion der Augspusgischen Consession in allen und jeden Kirchen ind Ciostern, sowohl in: als ausserhab der Gradti. wie sie dieselie jese in Besig haben, jedoch daß der Gottesdienst nach der H. Römischen Riechen Litt is andern nicht soll gehindert werden, wolte Sie auch darben wieder aller Impetitiones & Molectationes beschüßen: Gedachtes Privilegium sautet von Wort also:

Tom Nahmen Gottes. Der Ronige und Rurften Tugenb wird ju emigen Zeiten in gutem Unbenden erhalten und gerühmet, wann fie ihrer getreuen Unterthanen Boblfahrt und Duten beforgen und in acht nehmen, fie in Berechtigfeit lieben, und benihren Rechten und Gerechtigfeiten befchunen und erhale Damit aber folder Konige und Burften Lob und Tugend auf die fpate Nachwelt tomme, fo pflegen Gie burch Schriffe ten bas, mas Sie ben Unterthanen Wohl und Loblich gu ihrem Rugen und Aufnehmen gegeben haben, ber Rachwelt fund gu Donnenhero Bir Stephanus &c. &c. Thun fund und aus wiffen burch gegenwartigen Brieff, allen und jeben, benen baran gelegen jego und funfftig lebenben, welche hiervon Dachricht bes tommen werden, weil Bir burch @Detes Gnade und Gute aller Stande und Didnungen des Reiche Groß Dernogthum Lite thauen, Reuffen und andern Provintien ju gedachtem Ronig. reich gehorig, burch eine frene Babl mit ber Ronigl. Erone beebs ret worden, fo haben Bir Uns aufrichtig und liebreich vorges nomen/daß Wir alle unfere Unterthanen/Stande,und wie fie fonft beiffen mogen, mit murdiger Gnade und Liebe umbfaffen, und bar:

Darben erhalten wollen, nach Bermogen Berechtigfeit mieders fabren laffen, und ihre Frenheiten, Rechte und Privilegia, melde fle burd munificenz & donation Unfer Durchl. Borfabren ber Ronige in Doblen und anderer gurften betommen haben und bekommen; erhalten und befdugen. Da nun Die Stadt Thorn mit allen ibren Ordnungen ben Uns fupplicando eingefommen, Daf Bir Die Rechte und Privilegia unfer Stadt Thorn mit 'allen ibren Ginwohnern mit nicht geringer Gnade und Bewogenbeit Bugethan verbleiben wolten ; Go verfprechen Bir aus gutem Bebacht, Biffen Frengebigteit und nach vorhergegangener Bes rathichlagung, aus Raht und Bewilligung unferer Rabte, jum gludlichen Anfang Unfer Regierung, ben Burgemeiftern, Rabts mannen, Schoppen und famtl. Burgerichafft gedachter Stadt Au: Erftlich Die Religion nach ber Augfpurgifchen Confession, alle und jede Rirchen und Rlofter in und augerhalb ber Stadt, mie Sie jeno Diefelbe gebrauchen au conferviren, jeboch baf in an. bren Rirchen ber D. Romifch : Catholifde Gottes : Dienft nicht perhindert merde, wollen auch Diefelbe wieder alle impetitiones & moleftationes fougen : Dernach aber bas Recht Den Ronial. Babl Tagen bengumohnen, nach Inhalt Des Ronigs Calimiri Privilegii, ferner alle und jebe ihre Rechte, Privilegia, Frenheiten, Prærogativen, Inscriptiones, Donationes, Brenheits: Brieffen, Lands: Statuten und Gemobnbeiten fo von Altere ber gebraudlich gemes fen / in genere aut in specie, in publico aut in privato, melche ibnen nur fo mohl con Creuts Derren als bochfeel. Undenden ber Durchl. Ronigen in Poblen unfern Worfahren und andern Buc. ften und Derru über alle und jede Guter und Frenbeiten recht. maffig und fculbig gegeben worden, mas es auch vor welche fenn mogen, nach allen ihrem Gehalt (Pofitionibus) Conditionibus, Puncten, Clausein, und Articuln, wie fie in ihren Rechten geschries ben und Brieffen enthalten und exprimiret find, bergeftalt, als wenn fie in gegenwartigem Brieffe von Bort gu Bort inferiret waren,

maren, und Bir mit ausbrudlichen Borten ju erneuern, au ratificiren, au befrafftigen, ju approbiren und genehm au bal: ten por aut befinden ; wie Wir denn folche mit gegenwartigem Brieffes Patrocinio erneuen, ratificiren, befrafftigen, billigen, gratificiren und confirmiren , decretiren auch hiermit bag fie ju ewigen Beiten gelten, firm und fefte fenn follen : Affecuriren ferner ihnen nach Inhalt Diefes vor Uns und Unfern im Reich Rachfolgern ben Ronigen in Doblen gedachte ihre Rechte Brenheiten, Immunitaten, Prærogativen, Privilegia, Lande, Satuta, alte Bewohnheiten, Brieffe und Uhrfunden, Inscriptiones, mel der Beftalt und Rahmen fie fenn mogen, in allen ihren Modis, Positionibus, Descriptionibus, Articula, Puncten und Conditionen, feft unverbruchlich, und inviolable nicht allein au Dand baben, Sie unverlegt gu beschüßen, gu bertheibigen, gu forgen und gu perschaffen, baß fie gehalten und gehandhabet werden, fondern auch alles und jedes mas wieder Diefelbe entweder bigbero uns rechtmäßiger Beife introduciret worben , ober instunfftige pors genommen werben folten, Unferm Ronigl. Amt gemäß zu verbefe fern und abguichaffen, und ba ibre Treue gegen Unfre Borfah ren und Ronigreiche in Doblen beftanbig gemefen, und ihre Uns terthanigfeit Uns recommendiret wird, mopon Bir auch perfis dert fenn, baf fie bergleichen Uns ermeifen merben, Bir nach ihren meriten und Ruben ber Republic gedachte Privilegia und Brenbeiten au vermehren und in beffern Stand gu fegen, Rrafft Diefes Brieffes fagen wollen, bergeftalt baß bas Daupt: Privilegium Des feel. Calimiri Unfere Borfahren, fo er ben Landen Dreußen gegeben, und von Uns confirmiret wird, unverlet bleiben foll. Bu besto gewissern Zeugnuß und Wersicherung haben Wir biefen Unfern Confirmations-Brieff burch angebengten Unfern Sie gel mobl miffend und mobibedachtig befeftigen laffen , und mit Unferer Dand unterfdrieben. Gegeben ju Graudens ben 2. Sept. im Jahr 1576. Unferer Regierung Des Erften. In Begenwart Der

ber Magnif. und Bohlgebohrnen Petri Zborowski à Zborow Bons wode und Capitaneo generali du Eracau 20.20.

### Stephanus Rex. (L.S.)

1 berdem ist produciret worden des Durcht. Königs Sigismundi III. Privilegium, darinnen Se. Königl. Majest mit biesen Worten cavier, daß da Wie vorher im Kloster Olive den Spot de servanda religione adgeleget, wie leichtlich conseniutet, daß Wir den adgeleget, wie leichtlich conseniutet, daß Wir den adgeleget, wie leichtlich conseniutet, daß Wir den adgelchieften und supplicirenden der Stadt Thorn durch Unsee wiederhohlte Permission ihnen dasseichen Abeit aus ausgeber Maure in der Ausglaut sischen Gonfession so wohl in der Stadt als außer der Maure in den Wortstäden und in Börsfern ihres Districks und persödien, Kirchen, Kischen und Spitälen weiche siehser ogebrauch und bestigten haben, ruhig und frep möster profiziert, und keinem wegen der Keligion einiger moleck. Werzedung oder Handel erwecket werden. Dieses Privilegii Worte sind folgende.

felbir Sigismundus III. &c. Thun fund und gu miffen burch ge: genwartigen Brieff benen baran gelegen, allen und jeben, gegenwartigen und funfftigen, bie babon Nachricht haben mers Den, daß ba Bir icon in gegenwartiger gu Unfer Eronung ans geftellten Bufammentunfft wie auch vorber im Rlofter Dliva ein jurament de religione servanda abgeleget, Bir leicht consentiret bas ben, baf ben abgeordneten und lupplicirenden Unfer Stadt Thorn burch eine wiederholte Permission eben Daffelbe permittiren , und. mit Diefem unferm Brieffe, baf es fteiff und fefte folle gehalten werben, caviren mochten, daß nehmlich ber Religion Mugfpurgis fchen Confession fo in ber Stadt Thorn, als außer ihren Daus ren in ber Borftadt und Dorffern, in ihrem Diffric und Jurisdi-Clion, Rirden, Rloftern, Spitalen in berer Gebraud und Befis Die Stadt bighero gemefen rubig und friedlich polleslion gefches ben moge noch jemanden wegen Religion Berdrug und Dandel gemacht

The Mean for Chargle

gemacht werden sollen. Welcherzestalt Wir demnach mit dies iem Brieste caviere, und alle in dem frepen Gedrauch der Ricigion Augsp. Consession wie auch in der Possesion der Kirchen, Kldsster, Oospitalen, welche Sie bishero gehadt und inne gehadt, conserviren, und wieder aller Menschen impetitiones und moleckias handbaden und beschützen wollen, wie Wir dieses so wohl im Klosses der Ausgeben der Ausgeben wollen, wie Wir dieses so wohl im Klosses der Oliva als auch bier zu Eracau in Unsern Konigl. Epde versprochen haben: Wir wollen auch daß in den Kirchen, die Ceremonien und Gebrauche auf keinerley Weise verändert werden sollen. Au desse Auflichen und mit Unsern Reichs Seigel zu besestigen daholg und terschrieben und mit Unsern Reichs Seigel zu besestigen beschlen. Segeben zu Eracau in der Allgemeinen Zusammenkunst.
Megen Unser Erdnung den zu. Monath Januarii, im Jahr1588.

#### Sigismundus,

(L. S.)

Ferner hat das beklagte Theil des Durchl. Königs Uladislai IV. Privilegium producity durinnen Se. Königl. Majek. der Stadt Thorn-die Keligion nach der Augspurgischen Confession und derselben freve Ausübung zulässet, und versichert, daß dieselbe in denen Kirchen Eldsstein und Lossischen melde sie bishero in Gebrauch und Polsessongehabt, rublich und friedlich soll exerciret werden. Gedachtes Privilegium ist solgendes Inhalts:

ir Vladislaus IV. von Bottes Gnaden König in Pohlen 2c. 2c. Ehun kund und humisen durch gegenwartigen Brief, denen daran gelegen allen und jeden gegenmartige und kinsstein, welche hiervon Wissenschen fich werden. Nachdem Wir im Nahmen unser Stadt Thorn ersuchet worden, daß Wir diesbe in dem frezen und sichern Gebrauch und gewöhnlicher Ausübung der Religion Ausschungsstein conserviren, und durch unsern Brief

Brieff ihr verfichern mochten , bag folde ju teiner Reit folle ges francet merben: Cobaben 2Bir, meil 2Bir allbereit porbero in ber legten allgemeinen Busammentunfft megen unferer Eronung ben End, daß Bir ber Diffidenten Religion befchuten wollen, abs aeleaet, leichtlich barinnen consentiret, und burch ein wiederboble tes Berfprechen auf Bitten gebachter Stadt, melder beftanbis ge Erene befannt und megen ibrer fonderbabren Meriten gegen Und und der Republic febr ift recommendiret morben, nochmable perfprochen; Wie Wir benn biermit einwilligen und gulaffen, Daß bie Befantniß und Ausübung der Religion Augfpurgifcher Confession fo mobl in ber Stadt Thorn, als außer berfelben Mauren auf ben Borftabten und Dorffern in ihres Diftricks und Jurisdiction, Rirden, Rloftern, Dofpitalen, in berer Gebraud und Poffession bifbero die Stadt gemefen, frep rubia und unge: ftobrt geschehen, ingleichen Die gemobnliche Sacra mogen admini-Damit auch niemanden wegen ber Religion Griret merben. Berdruß oder Dandel gemacht, oder auf einige Urt Diefelbe verbindert merden follen, fo verfprechen und geloben Bir por Uns und Unfern Rachfolgern im Ronigreich Doblen trafft uns fer Ronigl. Auctoritat, baß Wir deshalb Gorge tragen, alle ben ber Frenheit Der Religion nach ber Augfpurgifchen Confession vollsfommen und unverlett erhalten und befdugen, auch nicht gebache te Stadt Thorn in ihrer Pollession turbiren, noch ju emigen Beis ten gulaffen wollen, daß fie darinnen geftobret merbe: Bie Bir benn auch ferner verbiethen , Die in ihren Rirchen gewobnliche Ceremonien und Bebrauche auf einige Beife gu verandern. Bu beffen Betrafftigung Bir Diefes mit unfer Dand unterfdries ben, und mit unfere Reichs Siegel zu befestigen befohlen. geben in Barichau auf Dem Reichs : Zag ben 1. Marii im Jabr. Ehrifti 1615. unferer Regierung.

Uladislaus Rex.

 $(L \cdot S \cdot)$ 

Dier:

Diernachst haben Betlagte Uns auch vorgeleget das Privilegium bes Durcht. Königs Johannis Casimiri, unfere allergnadigsten Deren iberin 36. Königt. Majest. die Stadt Thorn bep der frenen Ausübung ber Ausspurgischen Consession, Administration der Sacrotum, undatten Gebrauch und Poliession der Kirchen, Elbster und Hofpitäler conferviret. Dieses Privilegium ist also berfasset:

KRBir Johannes Calimirus Konig in Poblen 2c. Thun fund Das burch unfern gegenwartigen Brieff allen und jeden, bei nen daran gelegen ift, Dag, nachdem von Uns im Rabmen uns ferer Stadt Thorn gebethen worden, baf Bir fie in bem frenen und fichern Gebrauch und Ausübung ber Religion nach ber Aug: fpuraifchen Confession, wie fie biffbero gebrauchlich gemefen, conferviren, und ihr unfere fchrifftliche Berficherung geben wolten, baf fie folde auch funfftig ungeftobrt und ungetrandt behalten folten: Bir, Die Bir icon auf gegenwartiger allgemeinen Reiche Rulammentunfit gu Unfer Cronung ben End, baf Bir ber Distidenten Religion beschüßen wollen, abaeleget, leichtlich confentiret, und burch ein wiederholtes Berfprechen unfer bittenben Stadt, welche megen ihrer beftanbigen Ereue und besonbern meriten gegen Und und ber Republic ben Und in febr groffen Ongs ben ftebet, aufs neue gugelaffen baben. Bie Wir benn biermit confentiren und vergonnen, daß die frene Befantnif und Bote teebienft nach der Religion Augspurgifder Confession fo mobil in ber Stadt Thorn als auffer ben Mauren auf ben Borfidbten und Dorffern tu thren Diftric und Jurisdiction geborigen, in ben Rirchen, Eloftern, Dofpitalen, welche Die Stadt biffbero ges braucht und in ibrer Poffession gehabt bat, rubig und friedlich nach alter Bewohnheit bleiben, und feinem megen ber Religion einiger Berdruß und Dandel gemacht, noch einige Dinbernif Bir verforechen und geloben auch perurfachet merben folle. por Und und Unfern Dachfolgern ben Ronigen in Doblen, baf Bir burd Ronigliche Audoritat bavor Gorge tragen, alle bep Der

der Religions - Frenheit Aughpurgischen Consession vollkommen erhalten, beschützen, vertheidigen, und gedachte Stadt Thorn in der Posession besselben nicht stöhren, noch zu ewigen Zeiten von niemanden stöhren lassen wollen: Wir verblethen ebenfalls in ihren Kirchen die gewöhnliche Ceremonien und Bebratuch zu were andern; und besehlen vielmehr Krafft dieser unser Kotigl. Wersstederung, das alles so wohl in der Ausübung der Religion als Gebrauchen und andern darzu gehörigen Sachen nach bisperiger Sewohnheit geschehen und verrichtet werden solle. Zu Uhrkund bessen haben Wir gegenwärtiges mit Unser eigenen Dand unterschrieben und mit dem Neichs Siegel besestigen lassen. Ses sehen zu Eracau in der allgemeinen Jusammenkunsst wegen Unsere Terdnung den 30. Januar. Im Jahr Edrich 1649. Unser Reiche Vohlen und Schweden im Iten.

Johannes Casimirus Rex. (L. S.)

Sodann seiner hat beklagtes Theil jum Vorschein gebracht bes sondere Packa, welche gedachter Durchl. König, unseriebo glückseilg res gierender Derr mit der Stadt aufgereichter, worin Seben Kank und übrigen Drdnungen, wie auch alle Bürger und Einwohner mit ihren Süstern und derschlen Possession in: und ausserhalb der Stadt, sowohl Adviewn des Königl. Vergetigkeit bekommen haben, in seinen Königl. Schuß und Schim, weil sie aus der Königl. Vergetigkeit bekommen haben, in seinen Königl. Schuß und Schim, weil sie aus fer der hubliget, nimt, und über diese ihre Privilegia und Immunisten sowohl in Bristlichen als Weltstiden, welche sie don Dero Durchl. Vorsahren und von J. R. Wai, selbst erhalten. ihre Jurischeidiones, Gewohnheiten, und freper Ausübung der Augspurgischen Keligion, wie sie dieselbe in ihren alten Privilegis gehabt, haben, conserviert; Welche Packa don Wort als Wort also lauten:

ir Johann Cafimirus 2c. 2c. Thun kund und zu wissen burch biefen unfer gegenwartigen Brieff allen und je-

Dieweil groffen Chriffliden ben, benen baran gelegen iff. Rurften nichts anftanbiger ift, als gegen Unterthanen, welche Demitthigft umb Ronigl. Gnade bitten, fich gnadig ju erweifen; Dannenbero Bir, nachbem bie Stadt Thorn wieder in unfere Bewalt gefommen, gedachten Stadt Rath, Ordnungen, und allen die Stadt Burgern und Ginwohnern, alles mas die Beit biefes Rrieges über gefcheben, aus Ronigl. Gnade verzeihen, vers geben und vergeffen. Uber biefes, mas allen befannt zu machen Bir vor nothig eractet, nehmen Bir gebachte Statt, Rath, Ordnungen, und alle Burger und Ginwohner mit ihren Gutern und derfelben Poffefionen in- und aufferhalb der Stadt gelegen, fomobl ben Abliden als Bürgerliden, und welche fie aus Ronigl. Grengebigfeit befommen und gur Stadt, Burger und Ginwobs ner derfelben gehoren, nachdem fie Uns aufs neue ben End ber Treue abgeleget, wiederum in Unfern Schug und Schirm, und versprechen fie ben ihren Privilegien, 3mmunitaten, sowohl in Beiffliden als Beltlichen, wie auch Etvil . Sachen von Unfern Durdl. Borfahren und Une felbft concedirten Jurisdictionen und Bewohnbeiten, wie auch freper Ausübung ber Augfpurgis fden Religion in- und auffer der Stadt, item Frenheit und Madt Rirden und Dofpitaler ju repariren und aufzubauen, wie fie Diefelbe in ihren alten Privilegiis gehabt haben, ferner ben gewöhnlichen Gig und Stimme in ben Preugischen Land : Rath, und Abliden Culmifden Land : Bericht, ungeachtet aller gum Schaden und Prajudig ber Stadt, Burger und Ginwohner in mabrendem Rriege auf unrechte Vorftellungen ergangenen Res feripten,

feripten, ungefrandt, und unverringert gu erhalten, fo wie fie bor biefem Rriege in berfelben Poffegion gewefen; wie Bie benn auch fie biermit barben conferviren , auch alle Acta. Judicata und Decreta einer jeden Inffang und Berichts, und mas unter biefer Beit judicialiter und extrajudicialitet gefdeben; wenn es nur nicht unfere vor bem Rriege gegebenen Decreten und bem Turi publico guwieder if, erfennen Bir vor Recht und gultig. Der Abliden und anderer Perfonen in Bermabrung gegebene Saden, wenn fie ben wahrender Reindfeligfelt nad Rrieges=Redt bem Rath ober Privat=Per fonen genommen wor ben, follen fie nicht borffen wiederfcaffen, follen auch nicht beffe wegen fonnen belanget werden; bie annoch verbandene Saden aber follen fie zu reffituiren foulbig fenn, Qur Reparirung unb Bieberaufbauung ber Beiffliden und Beltliden Baufer, foff bie Stadt nichte geben, noch auch andern Schaden gut thun, ber burd Rrieges Dothwendigfeft verurfachet worden; Gie foll ebenfale beghalb, bag bie Soweden ben Romifd - Catholifden Bottesbienft in ber Pfarr-Rirde aufzuheben befohlen, nicht be-Bon ben aufgenommenen und foulbigen Capia tallen follen bor bas gange Jahr ber Belagerung feine Binfen bes gablet werben, jedoch die zwen rudffanbige 3 ihre foll bie Stade benen Creditoribus bergeftalt gablen, daß jahrlichdie Belffte bis jum Abtrag ber volligen Binfen zu entrichten. Die Contributionen, Accisen &c. foll die Stadt nach Gewohnheiten und Ginrichtungen ber Lande Preuffen, berer Mitglieb fie ift, gut thun. . Es foll ferner die Stadt und Burgerfcafft ihr eigenes

nes Geschus und Befestigung behalten: Ingleichen sollen die Arzitlerie-Bebiente noch andere vor die Gloden und Uhren nichts vom Rath und Bürgerschaft sorbern. Beit ebenfalls viele, Ablichen und Bürgersichen Standes, im Rongerch Pohlen, Broß-Derzogthum Litthauen und andern unserm Reich incorporitren Provingien der Stade und them Einwohnern schulden fren, sondern auf Berlangen und Belangen gedachter Bürger sine Sould abführen. Bu besto mehrer Biglaubigung und Uhrtund haben Wir blefes Diploma eigenhandig unterschrieben, und mit unserm Reichs-Siegel besessigen lassen. Gegeben au Thorn den 16. Januarit im Jahr 1659.

Johannes Casimirus Rex.

(L.S.).

Johannes Ignatius Bonkovvsky, Camerarius Culmenfis, Capitancus Rogszinenfis, Secretarius S. R. Maj.

hiemacht hat die Stadt den Diwischen Friedens Schluß vorger leget, indesten derieten Spho diese Worte stehen: Denen Städten des Königl. Preussen, welche Ih. Königl. Majest. und Kron-Schweden in diesem Kriege im Besith gehabt, sollen alle ihre Rechte, Freyheiten und Privilegia, die sie in Beistlichen und Weltsichen Schem Kriegeerslenger, nebst der freihen und ungekrankten Ausübung der Catholischen und Evangelichen Religion, wie es vor dem Kriege in gedachten Städten gewesen, unverringert

gert und unverlegt verbleiben es wollen auch 3h. Konnigl. Majest. von Pohlen ihre Landerenen Rather Ordnungen Burger und Einwohner mit voriger Königl. Gnaden zugethan seyn und inskunftige verbleiben sie schügen und vertheidigen.

Bellagtes Theil hat ebenfals produciret ben Revers bes Socie wurdigften vermahle Culmifden und Pomefanlichen Bifchoffs Adami Kos, welcher alfo lautet:

KKDir Adamus Kos, von & Ottes und des Apostolischen Stubis 232 Onaben Bifchoff in Culm und Domefanien zc. Thun tund und ju wiffen allen und jeben, benen baran gelegen ift, nachs Dem Durch gegenwartigen Rrieg Die Deil. Beift Rirche mit bem gangen Clofter ber Gottigeheiligten Jungfrau S. Benedicti Drs bens außer ben StadteMauren an Der Beichfel gelegen, burd Bottes Berhangniß von ben Schweden niebergeriffen morben, und gebachte Jungfern feine Bohnung ihrer Undacht und Stans be gemaß gehabt baben, ber Rath bu Thorn alfo auf Intercoffion Gr. Ronigl. Dajeft. und vieler andern Reichs Senatoren ihnen brep feinerne Daufer, babon bas eine bem Rath geboret, bie Amen andern aber gemiffen Burgern eigenthumlich ju tommen. nehmlich baserfte in Der Gegler-Baffe ben dem Stadt-Thor und Dauer gur rechten Dand, und basandere bichte an ftoffende vor gebachte Jungfern, bas britte geradeuber gur linden Dand, bor ibre Priefter und Beicht Water (obne bas geringfte bavor, weber Der Republic noch Stadt su gablen fren und umbfonft gu bemobe nen) eingeraumet bat; Gobaben Bir auf Rechtemafiges Bers langen Des Rathe burch Diefen Unfern Revers nach ordentlicher babenber Dacht affecuriren und im Nahmen ber gedachten Jung: fern verfprechen wollen, bag biefe gedachten Donnen concedirte Befigung ber Daufer gu teinem Prajudin ober Der Beiftlichen und 2Belt:

Design Googh

Beletichen Rechte und Freiheiten Eingriff ber Stadt zum Scharden gereichen könne ober solle, und wenn und wo gedachten Ross nen eine andere bequehmere Wohnung und Auffenthalt ohne Prziucig und Sicherheit der Stadt verschaffet, oder mit Sotte tes Dilffe auf der alten Stelle ein neues Closter aus der Kirden Einkommen erbauet wurde, gedachte dren Daufer alss denn dem Rath und Bürger mit dem loventario und fregen gewesenen Durchgange sollen wiedergegeben werden. Zu desto sicherer Beglaubigung haben Wir diese eigenhändig unter schrieben und mit Unsern untergedruckten Siegel extradiren las lassen. Thorn den 29. Mart. Im Jahr 1649.

Adamus Kos, Episcopus Culmens. & Pomes. (L. S.)

Noch weiter hat man bes Docherleuchten und Sochwurdigften Cron. Groß: Canflers Reversalien produciret, barin berfelben obenges bachtes ebenfals versprochen und alfo lauten:

CKDir Nicolaus in Prazmo Prazmowsky, Eron Groß Cantier 233 denominiter Bifchoff zu Lucerien, &c. 23on 3. R. DR. und Der Republic deputirter Commiffaius jum Brieden mit Der Crons Soweden, thun tund und ju miffen allen und jeden, benen bar an gelegen, Rachbem burch bas allgemeine Kriegs-Ungludum ter andern der Stadt Thorn public und privat-Gebaude in und außerhalb ber Stadt , auch bas Clofter ber Bottgebeiligten Jungfern S. Benedictiner - Ordens jugleich mit ihrer Rirche von ben Schweden au ihrer befferen Defenfion bif auf den Grund nie bergeriffen worden , und biefemnach gebachte Jungfern bren Nabre lang ohne ihre Devotion und Stande gemäßigen Auffent balt leben muffen, bif enblich auf 3 R. Dajeft, interposition ber Stadt Thorn Ebler Rath, welcher bie Beit Diefes verberblichen Rrieges über Diefen religieulen Convent alle aufrichtige Freund schafft tu bezeugen nicht unterlaffen bat, ihnen bren fleinerne Daufer

Baufer (bavon bas eine bem Rath, bie andern zwen aber gewif fen Burgern eigenthumlich zufommen, und gibar in ber Gegler: Baffe, bergefialt baß bas erfie ben dem Thor und Mauer gur reds ten Band nebft bem andern bichte baran foffenden Baufe, bas britte aber gerade gegen über gur linden Sand) vor gedachten Jungfern und ihren Beicht-Bater ohne alle Befdwerungen ber Republic und Stadt fren und umfonft Jahr aus und Jahr ein aur Bezeugung ihres unterthanigften Refpects gegen 3. R. DR. zu befigen eingeraumet und übergeben haben; Als affecuris ren und verfpreden Wir im Dahmen 3. R. Dajeff. auf gerechs tes Berlangen gedachten Eblen Rathe burch biefe Reversalien aus Rrafft und Macht unfere Eron-Caneler : Ambte, bag durch Diefen concedirten Befit ber erwehnten Saufer an Die Gotts geheitigten Jungfern fein præjudig ober Eingriff in bie gelfilide und weltliche Rechte und Immunitaten, fowohl geifflichen als weltlichen, gedachter Stadt zuwachfen folle, fonbern vielmehr, fobald man offtgebachte Jungfern mit einer andern Bohnung und Auffenthalt jedoch ohne Schaden gebachter Stadt und Bur: ger-Redte und Berechtigfeiten wird verforget haben, ober burd Botelide Bulffe ein Deues Cloffer nebft ber Rirden außer ber Stadt doch ohne præjudie ber Jurisdiction und Sicherheit modte erbauet fenn, fobam gebachte Stein-Daufer mit allem Recte nad Junhalt bes Inventarii nebft bem fregen Durds gange zwifden den Saufern und Mauren gebachter Straffe, vor: gedachten Eblen Rath und Blirgern follen wieder gegeben werben. Bu beffen groffern Derficherung haben Bir diefes eigens **D** 2 bàndia

hantig unterfdrieben und befigelt. Gegeben gu Thorn ben 3. April. 3m Jahr 1659.

Nicolaus Praszmovyski, Gron Groß Cangler. (L. S)

Ils blefen vorhergehenden Pivilegien, Rechten und Dispositionen, welche die Geladene vorgeleget, haben fie beweisen wollen, daß alle Eldfter, Hofpitäle und Rirchen, die fie beseisen wollen, habt haben, ihnen zu kamen, und als insbesonders die St. Jacobe Rie de, als welche ihre Pfart-Rirche jum Gottesblenst auf der Burger Unt kolten erbauet, und so viele hunder Jahre in ihrer unverruckten nab rubigen Position geweien wäre: Daben also kerner gebethen mit Worde haltung aller andern Riches Hulffen und Mitteln, es möchte Ih Königl. Wackle. sie ben diesen ihren Rechten, Privilegien, und unversächter ja durch den Gebrauch so wiele hundert Jahre lang consi mirren und befestigten Positsion allergnabigst erhalten.

Was aber anlanget der Klägerinnen allegirte Rechteund Privilegia, fo haben Beklagte dargigen vorgebracht. Daß das Original Privilegium des Hohemeisters Theodorici von Oldenburg, als welches durch den Hohemeister König solle confirmiret worden spen, nicht von ste produciret wurde, und weil solle confirmiret worden spen, in them auch ihre Praxension oder Ansorderung nicht gultig spen. Was andelanget die vorgeges bene Confirmation des Hohemeisters Königs, so sep die ster von der Ursachen und nichtig aus solgenden Ursachen: 1) Weil gedachter König wegen der Ruiniung seiner Armee durch die Litthauer ware verrückt im Kopff und hers nach vom Hohemeister-Ambt abgeste worden; ja schonim Kabr 1345. habe Henricus Tesmer (Düsner) regievet, welches sie auseinem Diplomate, so gedachter Tesmer im Jahr 1346. gegeben, und aus den Historien: Schreiber Gvagnino beweisen wollen. Das Diploma des Tesmers lautet also:

Rund

Cound und zu wiffen fen allen, welche diefen Brieff feben ober lefen werden, daß Bir Bruder Henricus Tesmer, forte Dusner ber Orbens : Bruber bes Sofpitale St. Maria gu Berufalem Meifter bezeugen, fund und zu wiffen thun burch gegenwartigen unfern Brieff, daß Unfere getreue Rath und Burgericofft ber Stadt Thorn mit Unfern und unfer Briiber Cons fens fich vorgefenet, und Bir permittiret haben, gu bem Sofpis tal vor gebachter Stabt, awifden ber Stadt und Beidfel ein Thor zu bauen, wo es fich am beffen fchicfen wirb, und biefes Thor foll erwehntes Dofpital gebrauden gur Gin = und Rufuhs . rung aller Saden, welcher es nothig bat, überbem mag bas Dos foital Saufer bauen, zur Bermabrung bes Betrenbes, Deu und anbern bergleichen Sachen; jeboch follen in benfelben feine Raufmanns-Buter abgeleget, oder Rauffmannfhafft getrieben wers ben: Es mag auch ermelbtes Dofpital einen Barten anlegen; und barinnen Baume und Rrauter gur Rothwendigfeit bes Dofpitale und ber Rranden pflangen, befregen haben gebachte Burger gutig jugelaffen und loffen biemit ju , ben fregen Bes braud ibres Baffers, entweder aus ben Grabt : Braben ober Robren, wormit fiethre Spring Brunnen angeleget, bergefialt baf bas hofpital ben nechften und bequehmften Brunnen gum Brodbacten und Bierbrauen gebrauchen mag; jedoch nicht melter leiten follen. Bum Beugnif und Befrafftigung vorerwehns ter Saden, haben Bir an biefem Brieff Unfer Siegel hengen laffen. Gogefdeben und gegeben zu Lippe im Sabr bes DErrn 1746, am Tage ber Simmelfahrt Chrifti. Deffen find Zeugen geme:

gewesen: Wirvon Sottes Onaden Henricus de Boyventen, Groß-Comthur, Conradus de Brunisheim, Trappierer und Comthur zu Christburg, Johannes Nothhafft, Comthur au Thorn 10.

2.) So murbe biefe in einer bloffen Schrifft bestehenbe fo genannte Confirmation obne angebengten ober bengebruden Siegel producirt, Fonte alfo als verbachtig und ungewöhnlich bie Rrafft eines authentiquen Documents nicht haben. 3.) In Diefer verbachtigen und unformlichen Confirmation Des Sohemeifter Ronigs mare Rlagerinnen fein fundlites Medt auf Die Rirche gegeben, fondern nur megen ihres fchlechten Unters halts eine beffere Berforgung aus den Gintomen und Gutern Diefer Pfare Rieche, und zwar nicht auf ewig, vielmehr nur ju gemiffen Gebrauch und Rugungen, welche nach ben Worten ber Confirmation am Ende folten fpecificiret merben. Diefes aber mare nicht gefcheben, fondern Dielmehr in gedachter Confirmation Diefe verdachtige Condition anges fuaet, baß Diefer vorgefchriebener Ginrichtung folte nachgelebet werben, und murde Diefe Condition nicht erfullet, fo folte Die Donation fogleich mull und nichtig fenn. Daß nun diefen Conditionen tein Onugen ges icheben, baben Beflagte baburch bewiefen, baß bie Mebtifin mit ibrem Convent nicht allein bey St. Lorent fich aufgehalten ;" (wie folches aus authentiquen Uhrfunden unter andern baraus ju erfennen, bag nach Inhalt und Rrafft eines gewiffen Privilegii bom Sobemeifter Conrado Zolnero, im Jahr 1384. Das Donnen Clofter Dafelbft abgemeffen worden) fonbern baf fie auch bernach eine austraglichere Berforgung burch Bereis nigung Des Sofpitals jum Seil. Beift mit ihrem Clofter und etlichen berre lichen Dorffern im Jahr 1425, betommen batten. Das Diploma Conradi Zöllneri, lautet alfo:

isse it Bruder Conradus Zöllner de Rotenstein, Meister bes Ore Dens der Brüder bes Hospitals St. Maria Zeutschen Houses zu Ierusalem thun kund und zu wissen den gegenwärtie gen gen und funfftigen. nachdem Bir vieler Befcaffte und Cas den balber umb folde abzuthun nad Thorn gefommen, Bir erfahren baben, bag bie Thornifche Burger mit ben Monnen bes bafigen Clofters in Uneinigfeit lebten, und gwar wegen eines Bebaubes, welches bie Donnen ben bem Cloffer aufgebauet unb mit Mauren umbaeben, wieber ber Stadt Billen und Annhalt ber Brieffe, welche vormable ber Bruber Wernerus de Urfula; Meifter gottfeel, Andendens, über biefes Clofter wegen ber legtern Berfegung bes Plages, foin ber Stadt Jurisdiction gelegen, ges bachten Burgern unterm Siegelgegeben bat, indem in gebachten Brieffen weder bie Lange noch Breite bes Donnen-Cloffers nach ber awenten Abmeffung ausführlich und ausbrudlich befdrieben ; bannenbero Bir umb berber Parthen Befdwerungen abzuhelfs fen, noch reiflicher Liberlegung und wobtbedachtig benfelben biermit abgeholffen, ben entftanbenen Zweiffel und Schwiftigfeit ente fdieben und gebachtes Cloffer aufs neue abzumeffen befohlen bas ben, wie biernachft folget : Erftlich die Lange bes Cloftersift abs gemeffen gegen Mitternacht von ber Bleifder = Baffe Dier und Awangig Ruthen und vier Schue mit ben Mauren, bie Mauer von der Reifder-Baffe zum Bindel big zu St. Lotens Rirchboff gegen Abend hat to. Soue weniger 2. Ringer mit ben Mauren von benben Seiten, bernach auch bie Mauer bon ben Bindel berfelben Mauer ben St. Loreng-Rird-Doff big jum Anfang ber Schmite be Baffe bat 12. Ruthen und einen halben Soue, entlich bie Mauer gegen ber Schmiebe: Saffe nad Mittage hat 16, Rutheri weniger 1. Bug, gegen Morgen von ber Schmiede: Baffe bif zum Enbe

Enbe bes Cartens ben bie Saufer in ber Somlebe:Baffe 10, Rus then und ein balben weniger I. Coue, bernad von eben biefen Gne be nad ber Reifder: Baffe it. Ruthen und 3 Soute. Bir mole len ernfilld, bag weder gedachten Jungfern, noch jemand fonften in threm Dabmen etwas, es mogen Bebaube, Saufer ober Cellen fenn, ind funfftige mit Mauren umbgeben ober aufrichten follen auf feinerlen Beife wieber Die borgefdriebene Grangen in und auß ferhalb bee Cloffere. Dir wollen liberbem baf gebachte Jungfern Die Mauren, welche fie etwan bauen modten nicht über anberthalb Stein bidefollen machen laffen. Bir wollen ferner, baf weber ges genwartige Brieffe ben borigen, noch bie vortge ben gegenwartigen derogiren, noch bie Jungfern wieder ben Inhalt berfelben jum Shaden der Thornifden Burger etwas unternehmen follen. Bum befrandigen Anbenchen biefer Sade baben Dir unfer Stegel anbens gen laffen. Gegeben in Unfern Solof: Thourn im Rabr 184. ben Sontag nach ben Reft. D. Catharina, Begenwartige Reugen find ic.

Die Brieffe, welchen Urfula Sudenwiokina Achtifiny wie oben ges

Dacht, gegeben, ift Diefes Lauts:

m Nahmen des Derrn Amen! Beil alle Sachen, welche gestichen, burch die folgende Zeiten von den Menschenvergessen werden, so ift es nidtlig, daß solche aufgeschrieben werden, deshalben Bir Ursula Gudenvvinkin Aebtifin; Gertrudis Gerkovin, Priorin, Catharina Rubicin; Vice-Priorin, und der gante Convene der Nonnen des Elesters zum D. Getst S. Benedicti Ordens außer der Mauer der alten Stadt Thorn an der Beichel, thun fund und zu wissen hiermit allen, welche die

fes feben oder lefen werben bag im Jahr 1414, ba bet bochfeet Vladislaus Ronig von Pohlen und Vitoldus Groß-Bernog in Litthauen mit zwo febr farden Armeen bas Land burd Reuer und Sowerd verwuffeten, und Dir wohl überlegten ben uns bermeibliden und groffen Schaben, welchen fo mobl unfer Convent und Guter als auch bie Burger benber Stadte Thorn und berfeiben Ginwohner zu befürchten und an ben Bebauben wegen ber farden Mauren und ftructur unfers Cloffers, fo nabe on benben Gradten ben ber St. Lorens Rirche gelegen batte lenben fonnen, wenn es babin gefommen mare: Dag anfangs gebache ter Ronig Vladislaus und Groß-Bernog in Litthauen Viroldus mit ihren Rrieges Deeren bie Stadt Thorn belagert batten und Bir foldes Zog taglid zu berfelben Beit befürchteten, beebalben find Bir gezwungen worben zu weichen wegen ber Rurcht por Diefe machtige Fürften Berrn Vladislao und Berneg Vitoldo und gur Berhutung eines fo groffen Schabens, welcher theils Uns an unferm Leben und Gutern, theile ben Burgern benber Stabte Thorn wie gedacht, wieberfahren fonnen, wenn, wie bas jumabl febr ju befürchten war die Sache babin gedieben mare, bag unfer vorgenanntes Clofter ben St. Lorens außer ber Stabt gelegen, mit allen Mauren und Gebauben von gebachten Thors nischen Burgern auf Befehl unfere gnadigften Orbens-Meifters demoliret wurde, die Rirde allein ausgenommen. Bir bas ben alfo ben Burgern ber Alt-Stadt Thorn Diefes unfer Cleffer mit allen bargu geborigen Stellen und Plagen, nichts Davon ausgenommen, in eben ber Lange und Breite, als wie fie es gehabt Œ 2

und

und befeffen ben der St. Lorens-Rirde, weil es aus angeführten Urfachen bagumahl mufte demolirt werben, frenwillig und une aezwungen übergeben, bor welchen die alte Thornifthe Burger uns bundert und funffeig taufend Mauer-Steine und fo biet Rald als nothig fenn wird gur Erbauung ber Bebaube bes So. fritals aum D. Geift, welches ber Orbens-Meiffer unfer gnabiger Derr aus feiner Gnabe mit Billen und Confens obgenannter Burger ber Stadt Thorn vor unfer deftruirtes Cloffer wies bergegeben bat, welches Dofpital auf ber anbern Seite ber Alle Stadt Thorn an der Beichfel gelegen, ift zugleich mit ber Rirde und umbber liegenden Doff nebft allen barauf befindlichen Ge bauben und gum hofpital geborigen Sachen, wie bas Privilegium, fo wir barüber von unfern gnabigen herrn empfangen, beutlich und ausführlich vorftellet. Insbefonbere baben bie Burger ber Alt: Stadt Thorn aus fonderbahrer Bunft gur Er, weiterung bes Deuen Clofters einen Plag an ber Beichfel jugeges be, welder von ber Mauer bes Dofpitals an in der Breite vier Deffe Ruthen weniger einer Elle haben foll, von ber Mitten ber Gaule drenzehen Meg: Ruthen in der Lange herunter nach der Bohnung bes vorigen Præpofiti ber Breite ebenfalls zwen Def-Ruthen und dren Ellen und weiter in ber Lange bif an gebachten Ort. Die Breite zwen Deg : Ruthen und bren Glen, ferner in ber Lange bif zu die Fifder geben Def- Ruthen weniger drep viertel Ellen und in die Breite bif gum Ende gegen die Gifcher foll er balten awen Def. Ruthen, mit diefem Gefet und Bedingung, bağ wenn es GOTT und ber bochften Obrigfeit biefer Lande gefallen

fallen folte, bag biefes unfer Clofter in tunfftigen Reiten auf et nen andern Ort, wo berfelbe auch fen, folte verfetet werben, als: berm erwehnter Plat und Raum, welchen Uns bie Burger ber Alts Stadt Thorn gegeben, feiner Lange und Breite nad, wieber an ber Stadt und ihren Brund und Boben gurud fallen folle, mit volls fommener Macht bamit zu fcalten und walten nach ihren Guts befinden und wie es ber Stadt nuslich fenn wird, ohne unferer ober unferer Dachforfien Berbinberung. Infonderheit aber wols Im Bir Vrfula Sudenyvinkin Hebtifin, Gertrud Gerkovvin Priorin, Catharina Rubintovvna Sub-Priorin, mit unfern gangen Convent fo wohl ben jego lebenben, als ihren Dachfomen, baf Bir gebachten Rath und Burgerichafft ber Alt- Stadt Thorn niemabis und zu ewigen Reiten wegen des Plates des verfiobre ten Cloffers außerhalb ben Stabten Thorn ben St. Lorens ges legen, unter bem Prætext bes geifflichen Rechts belangen, ober etwas wieber fie vornehmen, fondern Bir fprechen diefelbe quitt und fren mit diefem unfern Brieff gu ewigen Beiten, wegen ber Demolirung gedachten Clofters, und beffen Plas und Sofes. Qu beffen Zeugnif und Ubreund Wir Aebtiffin, Priorin und Sub-Priorin nebff ben gansen Convent erwehnten Clofters que gleich mit herrn Johann Tundemberg, unferm Præpofito unfer Siegel diefem Brieffe anbenden laffen. Begeben in un= ferm Clofter ben Tag vor St. Pault Befehrung nach ber Beburth des HERRN 1425.

Sieher gehoret auch das Privilegium des Meisters Michaelis Koch, (Db:Rud: Meister von Sterneberg) so über die Vereinigung des Clor E 3 fters

Donbury Goayh

fers mit bem Sofpital gum Seil. Beift im Jahr 1415. ben Dounen geger ben worben, und alfo lautet:

KelSir Bruber Michael Koch, Meifter ber Orbens Bruber bes Dofpitals St. Maria, Tentiden Daufes ju Berufalem's Soun fund und ju miffen allen gegenwartigen und jufunftigen, Die Diefen unfern Brieff feben werden, bag, ba wir durch Sottes Rurfebung gur Burde Des Meifterthums vom Orben erhoben worden, Bir nicht allein gehalten fenn, Die Republic Diefer Lans ber und berfeiben Ginmobner gnabig tu regieren, fondern aud Die Ehre und Dienft des Allmadtigften Bottes und feiner glors murdigften Mutter und aller Deiligen, ju bermehren und ju bei ftattigen, fonderlich in Beiftlichen Derfonen. Run ift aber bes tannt von langen Reiten ber, baf bas Donnen Clofter St. Benedici-Ordens, und bas Dofpital jum Deil. Geift, bepbes auffer nufer Stadt Thorn Mauren in ber Culmifchen Dioccesgelegen, for wohl mit ihren Proviforibus und Præpositio, als auch megen ber Einrichtung und Bermaltung gant von einander unterfdieben Bir find auch benachrichtiget worben, baß biefes gemefen fen. Donnen-Clofter bergeftalt verarmet gemefen / baf fie teine Rons ne in bem Convent jeto einnehmen tonten, wenn fich Leute finden modten, Dieihnen mit Gelb bulffen, und fie baburd ihre Roth. burfftigteit, welche der Geelen Wohlfahrt ichaben murbe, an ben Zag geleget; Uberdem lepber! Diefe Lander in den vergans genen Sommer burch groffem Streifferenen ber Beinbe, bergeftalt ubel gugerichtet worden, bag man biefes Ronnen, Clofter ber Ers ben gleich machen muffen, bamit bie Befahr und Schaben, mel. der aus demfelben nicht allein unfer Stadt Thorn, fonbern bem aangen Culmifden Lande über ben Ropff fcmebten, abgewendet murben, Die Monnen aber biefes Clofter nebft 2. angrangenben Bebauben aus ben jeno habenden Gutern nicht wieder aufbauen tonten; Bir auch von glaubmurdigen Derfonen unterrichtet mor:

worben, baf bie Urmen in bem Dofpital jum Deil. Beift, nicht alfo verpfleget murben i wie es ihre Nothburfft erfobere, es ger urtheilt worden, aus vielen glaublichen Urfachen, bag bie Urs men beffer murben verforget fenn wenn bie Mebtigin und Præpofitus ber Monnen barüber bie Aufficht und Administration batten, ins fonderheit Da ber Dlas besalten Monnen Clofters nicht megen ber Stadt wohl gelegen ift, und tein bequehmerer Ort gur Aufers bauung eines fo beruhmten Monnen Clofters, als ben Dem Deil. Beift: Dofpital zu baben ift, wo instunfftige Diefer Rothburfft ber Monnen und Armen tonte beffer aufgeholffen merben; Dans nenbere haben Bir mit gutem Bebacht und nach vorher gepflos gener Berathichlagung mit unfern Brubern, ingleichen frenen Billen und Genehmhaltung ber Monnen, und Deren Nicolai Armen: Borfteber gebachtes Ronnen: Clofter in bas Dofpital ben ber Rirche jum Deiligen Geift verfetet, und, fo viel Une und un: fern Orben in Diefem Stude gu thun gutommt, vereinigen Bir ihre Guter, und geben bas Dofpital ben Monnen, bamit Die Uns terhaltung ber Urmen ohne Schaben und Abgang ju emlgen Reis ten fenn folle; jedoch bergeftalt, bag Bir und ein jeber Orbengs Deifter als rechtmäßige Parroni Die Dacht haben wollen, fo offt es nothig fennwird, mit Rath und Ginftimmung ber Mebtigin und Monnen einen Præpositum ju feten, und bem Chrmurdigen in Chrifto Mater, bem jegigen Deren Bifchoff in Culm, ober mer ju ber Zeit fenn wird, bem Die Sorge vor die Nonnen und Armen funfftig mochte aufgetragen werben, ju præfentiren; Es foll auch nur ein Præpoficus mit der Mebtiffin por die Monnen und pofpitale Armen jugleich forgen, und Die Mebtiffin mit ibrem Convert und Proposito follen instuufftige bas Clofter jum Deil. Beift genennet merben. Berner obidon ber Grund bes alten Clofters jum Ronnen Convent gehoret, fo find fie boch nach reifflicher Uberlegung mit unfer Stadt Thorn einig worden, baß er au allen Beiten ben ber Stadt Thorn, welche ben Ronnen fols den

den eingeraumet hat, verbleiben foll; Bir mollen bierben, Daß Die Vicarii Diefes Dofpitale, welche vormable gemefen und ordirart find, in ihrer Condition, Ehre und Stand immerfort funftigbin erhalten merben follen; mas aber instunfftige mit ben Deffen und andern beiligen Berrichtungen, im Dofpital und Clofter gei icheben foll , überlaffen wir ber Ginrichtung unfere oben genann: ten Bifchoffs, melder in feiner Confirmation foldes declariren mag. Diefes ift aber ju miffen, bag die Capelle bes alten Clofters ber Rirchen gum Deiligen Geift incorporiret fep. Ferner Die Mebtif fin bie vorjeto ift und funfftig fenn wird, foll mit ihrem Convent nicht Clofter Jungfern annehmen, ale fie ohne Dangel ernebren fan, Damit nicht burch bie Menge ber Clofter , Jungfern benen Dolpitals Armen etwas entrogen werde, und fie begbalb Doth leiben muften; Und weil die Buter bes Dofpitals befmegen als Milmofen gegeben morden, bag die Armen Davon ibre Beroffe gung haben folten fo mare es wieder &Dtt und ber emigen Gees liafeit, baf fie zu etwas anders folten angewendet werden. Defe balb bie Mebtiffin und Præpositus, jepige und gutunfftige jum wes nigften Amanbig und nicht wenigere Armen beforgen und ernabe ren follen, es fen bennim bochften Dothfall, und mit Unfern und Unfere Orbens Meifter Willen. Beil aber vor Altere mebrere Mrmen erhalten worden, fo wollen Bir und jeder Ordens Dete fter volltommene Dacht haben, Die Guter Des Dofpitals, Die jum Mrmen geboren, wieder abzusonbern von ben Gutern ber Donnen. und zu ordnen, daß fie allein gum Rugen ber Armen follen anges mendet werden. Damit man nun benderfeite Guter unterfchets ben tonne, fo ift ju miffen, bag von unten gefegten dato folgenbe Buter und Gintunffte ben Monnen geboren: Erfilid Karmianki mit 4. Pflügen; bas neue Dorff Sof mit 2. Pflus gen und Rulim mit einem Pfluge; bernach das Dorff Beglen giebt Binfe 45. March, und die Muble 8. March. Bum

1 ... 3

Bum hofpital gehören: Erfilich Ober-Brifen mit 3. Dflus gen und Unter-Brigen mit 2. Pflugen bie Juncker-Duble giebt Bing 6. March; das Dorff Pogenfee 35. March; ber Krug in Pogensee 14 March. Es hat auch Zinse 104 Marcf in der Borftadt, und einen Beinberg in der Borfabt. Bon bewegliden Butern aber und Sauf-Berathe benberfeite Guter wird wegen bem geringen Bu: und Abnehmen allbier nichts gedacht. Und weil unfere Bruder des Saufes (ober Schloffes) in Thorn von vielen Jahren ihre Begrabniffe in bent Dofpital gehabt, alfo follen fie biefelbe auch inetunfftige haben nad alter Art und Bewonbeit, infonderheit aber wenn ber geehr= te Monnen: Convent daselbst von unsern und des Groß: Comthurs , beffen Dahmen unten fiebet , Todes-Rallen wird benachs richtiget werben, welche Uns gottfeelig vergonnen wolle, fo molten Wir, daß fie mit aller Demuth unfere Exequien follen folenniter celebriren, und auch bafelbft hernach eines jeben Drdens-Meifter, wer fterben wird, ebenfalls jahrlich die Exequien balten und foldes zu ewigen Beiten. Bu beffen Befrafftigung Bir unfer Siegel an Diefen Brieffe bengen laffen, au Thorn ben Donnerftag vor Creuses Erbobung im 3abr 1415. in Begenwart des Graff Fridrichs von Zobr. Groß-Comthur. &c. &c.

Roch haben Beklagte producirt ben geschehenen Berkauff ber . Grunber in ber Reuftabt von ben Nonnen mit Genehmhaltung bes Meisters und Proposit im Sahr 1381, welcher von Bort ju Wort dieses . Inhalts ist:

3

Tam Mahmen & Ottes, Amen. Bu wiffen fen hiermit allen, bie biefen Brieff feben ober lefen boren, baf Bir Some ftern Elisabeth Priorin, und der gange Convent der Clofter: Bungfern in Thorn, Culmifder Fundation, mit Rath Billen und Confens unfere jegigen gnabigften gurften bes bin. Brus bere Winrici von Kniperode Meifter Des Teutschen Ordens, wie auch mit Confens bes Brubers und herrn Bifdoffs zu Eulm nicht gezwungen, nicht gebrungen, noch überrebet, fondern aus gutem und frepem Billen wegen unfer Armuth und Anfebung unfere Cloftere Duten verfauffet baben einen liegenden Grund in der Meuffadt Thorn mit allem Gebaude, fo brauff iff, wie Bir ibn vor langen Reiten ber befeffen, ausgenommen bie Parochic, welche neben bem Bebaube im Umfang bat 25. Ellen in ber Lange und in ber Breite 16ttel Gle. Den Rath und Burgericafft gedachter Stadt unter ben Rechte : Titul gedachs ten Rauffes übergeben haben vor 1000. Mard gangbahrer und auter Culmifder Dunse, welche fie uns zahlen follen, lant ihres Berforedens, in aller Auffrichtigteit ohne Betrug und Auffichub in vier Jahren: welche Bablung alfo eingerichtet iff: Die Erfte Rathe 250, March foll gefällig fenn auf Michael 1282, und in ben bren folgenden Sabren auf eben gemelbten Tage iebesmabl 250. Mard. Bie fie nun verfproden haben ehrlich und ohne Bes trug zu fauffen, wenn wir biefe Summe ber 1000. Mard haben, und deshalb wegen der Schapung nicht gleich die Stadt gebrückt merben: Alfo fieben wir auch vor jeben Anfpruch, ben wir oder unfere Dachfommen haben tonten wegen biefer gerechten und auff=

auffrichtigen Verkauffung des Closters ohne alle Mittel gestills den und weltlichen Rechtens, was uns könte müslich sen, zur Wiederfoderung des Closters, ohne allen Reservationen wezungs gebachten Rauffes, welcher also aufriehtig geschehen ist, wie vorher beschrieben worden. Bu desso seiterer Versieherung und ewigen Andensen, haben Wir Viewer Winricus Melfer. Wir Johannes Vicarius, Wir Schwester Elisabeth Nedetlicht, und der gange Convent Unstre Closters, Unser Stegel and heingen lassen an diesen Briessfort gegeben ist im Haufe au Martendourg den Dienstag vor Dionysio im Jahr des Hern 1381.

Es fagte hierben das beflagte Theil, wie es kein Præjudih machen könte, daß man keine Quirtungen wegen der gejahlten Summe producirte, weil die Zeit don so diel hundert Jahren und Præscription Zeugnisses gmag ware, theils daß das Geld bezahlet sep, theils das ihre Rorfahren das Geld bekommen, und zum Ruhen übred Convents angemendet hatten. Denn wenn es nicht geschen ware, so würden die Nonnes besplatie sinen Process angefangen haben, wie sie vor biefer Zeit wegen bielerlep Sachen gethan hatten; zum wenigsten würden sie darwieder ger tichtlich procesivet haben, daß ihnen die Summa nicht ausgezahlet wose den; aber weil sie so biel vollender Ashr bindurch sielle geschwiegen, so fols set, daß sie son längst befriediget wären.

es haben Beklagte auch vorgebracht daß Klägerinne jeho Nonem num Heil. Geift, nach Inhalt bes unten folgenden Kelcripts vom Hohemeister Wernero de Orfela im Jahr 1327. dagunahl bev de St. Les renk-Kirche, ferner wiederum zur Heil. Geist: Kirche ihr Eloster und Wohnung sindiret, niemahls aber die St. Jacobs-Kirche in Besig ges habt hatten. Obengedachtes Kescript des Hohemeisters Werneri de Orfela lautet also:

fen, entblethen allen und jeden, welche diese sehen oder ksen hoten werben, unsern Größälnstigen herren und geehrten Freunden, unsern Größälnstigen herren und geehrten Freunden, umsere willige Dienste zuvor, und thun fund, welchergestalt im Nahmen des Ehrbahren Raths zu Thorn, vor unser Nathselben erschien erschienniss, der Ehrer Vergeachte und gelehrte Henricus Böttcher, der Stadt Thorn Secretarius, und hat einen offnen Brieff auf Pergament Lateinsch geschrieben, des Ordens-Meister Werneri de Orsela mit unten angehengten Siegel produziere und gebethen, daß Wir aus erheblichen Urselachen sohnen abschreiben umb ihnen eine Copie davon geben möchten. Der Brieff lautet also:

m Nahmen GOttes / Amen! Weil den Menschlischen Unternehmungen die ohnedem der Beränderung unterworssen sind durch des dosen Feindes Eingeben, viele Aergernisse wiedersahren wodurch die lödliche Ordnung gesichere und die Sachen ihrer gultigen Krasst beraubet werden so ist es nüßlich denen merckwürdigen Sachen zu ihrer Beständigkeit und Sicherheit, durch eine Unterschrift ein warhafftiges Zeugnüß zu ertheilen. Dannenhero Wir Bruder Wernerus de Orsellis der Brüder des Ordens vom Deutschen Hospital St. Marix zu Berusalem Hohemeister forgfältig betrachtet haben daß der Gottgesällige Stand der Hornischen Closter-Jungsfern wegen der ersten Fundacion an den Ort ben dem Hornisch

spital zum S. Geist vielen Mangeln unterworffen, indem fie ihren gnadigen & Ott zu gefesten Zeiten wegen allentbalben umb fie herumb fenenden weltlichen Beraufche und Tumult, vor ihre und der Stiffter Seeligkeit nach der-Reihe nicht die gebührende Schuldigkeit abstatten tonnen, als auch weil ein unerträgliches Præjudis dem Dospital zum S. Beift zuwächset/ indem das Clofter und Hofpital fehr armfelig find, fo haben Wir mit vorhergehenden Rath, Biffen und Uberlegung unferer Orbens: Bruder beschlossen, daß der Ort der Fundation gedachter Clofter-Jungfern auf einen andern Platben der St. Loreng-Rirche foll verfeget werden, welcher gu ber Thornis ichen Burger Frenheit unter ihrer Jurisdiction lieget, wofelbft aus unfer und unferer Borfahren und Bruder-Gnabe, wie auch gedachter Burger Bunft und gnadigen 2Billen gedachte Clofter . Jungfern eine besondere Prærogativ wegen des Plages haben follen, ben folder Einrichtung des Plates zur Neuen Stifftung ober transferirung, bamit nun weder den Nonnen noch der Bürgerschafft zum Streit oder Scrupeln und andern Difficultaten Bekgenbeit gegeben, sondern allen schadlichen Irrungen vorgetommen moge werden, als thun Wir zu wiffen allen und jeden, gegenwartigen und zufünfftigen, welche diesen Brieff feben oder leten werden, daß Bir mit Confens uns ferer Bruder verbothen haben gedachte Berfegung und Grund des erwehnten Plages feines Rechts nicht zu berau=

rauben, und damit instunfftige den Ronnen tein Scha-Den gumachfen moge burch ben Plat, als welcher in bem Begird, wie er erftlich gewesen und noch jeto augenschein. lich ift, unverandert bleiben foll, so foll ihnen nicht fren fteben felbigen groffer zu machen ohne befondern Confens und Butigfeit gedachter Burger, weder in ber Lange noch Breite und Beite. Kerner wollen Wir fchlechter. dings/ daßunter dem Prætext, daß diefer Dlas exemt fen/ auf teinerlen Urt in den Ort der Burger-Frenheit gedache ten Burgern ein Præjudit guwachsen folle, noch bag bie Monnen in und außer dieser Frenheit jahrlichen Bing wieber ber Bürger Billen nehmen und erwerben follen. Siers nachft damit der Stadt Rechte durch der Nonnen Nach. barichafft teinen Schaden lenden, fo foll den Ronnen gar nicht fren ftehen besondere Beerden von Schaafen Dorn-Dieb ober Pferden auf den Biefen zu halten wieder Allte Bewohnheit der Bürger, ausgenommen, gewöhnliche Rube und Schweine und dergleichen, welche auf den allgemeinen Biefen von den ordentlichen Sirten in einer moderaten und anftandiger Angahl foll geweidet werden, und Dieses zwar ohne sonderlichen Schaden ber Stadt. Endlich sollen die Nonnen auch vor der Wende ihres Diehes dem allgemeinen Hirten eben daffelbe Wende= Geld bezahlen, mas die Burger bighero bezahlet haben. Damit aber biefes alles nach vorhergehender Einrichtung befto beffer und frafftiger moge in acht genommen werben, haben baben Bir dieses unterschrieben und unser Siegel anbengen lassen. Die Zeugen sind die andachtige und ehrwürdige Manner, unsere Brüder Fridericus de Wildenbeg, Groß-Comthur, Luderus de Brunsvig Trappierer und Comthur in Christburg 20.20. Gegeben und geschehen zu Thorn im Jahr 1327. am Tage St. Francisci.

Nachdem nun Wir oben gedachte Bürgermeister und Rath ber Stadt Graudens vorherstehenden Brieff so wohl was das Pergament und Schrifft anlanget, ausgenommen, daß das Stegel in etwas gedruckt, sonsten aber kentlich, gut und gant besunden, auch dies Abschrifft mit dem Original, nachdem es conferiret worden, einstimmig zu kepngesehen und erfahren haben, als haben Wir auf Berlangen des Ehrbahrn Raths zu Thorn durch anfang genannten Secretarium dies Abschrifft zu geben vor gut angesehen, und zu besto größerer Bersicherung und Steuer der Batheit unser Stadt anhengen lassen. So geschehen zu Graudeng den 23. April 1509.

Daß aber Midgerinne sich auf ein Testament der Nonnen Lisabeth Korwicka, wegen eines Weinbergs bey der Tripposcher Müßle gelegen, beruffen, und von welchen Midgerinne vorgeben, daß er zum Nonnen Closter ber St. Jacob gehörer, und folgentlich eine Poskston darauf baden Betlagte eingewender, daß darauf gant und gar nichts bewiesen wurde, noch ein bündiger Schluß gemacht werden fönne, theils weil man in seiner eigenen Sache nicht zugen könne, theils weil man in seiner eigenen Sach nicht zugen könne, theils weil man in keiner eigenen Sach nicht zugen könne, theils weil man in feiner eigenen Sach nicht zugen könne, theils weil nicht zu werden berg nicht zum Kloster, sondern zum Dospital gehört habe: Und eben biese geste auch wieder ber Wechtigen. Sophie Dukska Schotz, Sie haben sich geber der sehre fich hierbey beruffen auf den Bergleich mit den Nonnen Anno 1599. wor

aus erhelle, daß der Weinderg jum Hofpital gehöret habe; und also das Lestament nicht gultig sp. Was weiter die Privilegia betrifft, da Betlagten Schuld gegeben wird, daß sie zwar solche von den Konnien zur Zerwahrung empfangen, aber ihnen slüftigt nicht alle extradiret hatten, so ist von Bestlagten geantwortet worden. Des der Ridgeeinnen Worschren der hebigalb verschiedliche Processe mit Bestlagten geführer, und diese Processe waren durch Königt. Decrete geendigtet und abgeschan, wie and durch das Commissail Decret, (so unten solgen soll) wodurch sie betweisen wollen, daß obsign der Konnen wegen spere Biter zum Eloster gehörige bieste Privilegia prætendivet, dennoch niemahls eines Privilegia über der St. Jacobs Kirche Weldung gethan, und als seiga erchtmäßige Bestigte in geruhsger und ungesichtere Posission dieser Et. Jacobs Kirche Weldung gethan. Oben angesührtes Commissional Decret und Acus, sautet von Wortzu Woort un sogsührtes Commissional Decret und Acus, sautet von Wortzu Wort un Wortzu Woort unser in der

Chair Matthias Konopaczky, Eulmischer Unter Cammerer, Ordinetus Perenolt, Culmifcher Canonicus, Administrator Des Culmifchen Bifthums; Thun fund mit Diefem Brieffeallen, ber nen baran gelegen, baf Uns im Dabmen ber andachtigen Mebtif fin und übrigen Gott: gewidmeten Jungfern bes gangen Clos fter: Convents jum Deiligen Geift, St. Benedichi-Drbens, aufer ben Mauren ber Stadt Thorn, eingebandiget morben 36. Ro nial. Majeft. Decret, barin Bir gewurdiget zu Commiffarien ges feset ju merben, in berer Segenmarth ber Ehr babre Rath ju Thorn alle Privilegia und Brieffe, melde er gebachten Convent angebende in Bermahrung bat, mit famt ber Labe, worin fie liegen, gedachten Clofter Jungfern überantworten, und wiebers geben foll. In Krafft und Dacht biefer Commiffion, haben Bir am heutigen Sage Une nach ermebnten Clofter begeben, und ben Ehr bahren Rathin Thorn tu Und beruffen laffen, und nachdem Derfelbe burchetliche aus ihrem Mittel, nehmlich bie Ehribahren Franciscum Esken, Burgermeifter, Michael Sieffert, Rathmann, und George Neiller, Secretarium, bon Geiten ber Clofter , Jungs fern fern aber ibr Gevollmächtigter, Stanislaus Dziegelewsky por Unde nach Dem Inhalt bes Ronigl. Decrets erichienen, baben Bir bere langet, baf ber Rath bodgebachten Ronigl. Decrers ein Onnaen thun, und die Privilegia und Brieffichafften, welche ben Convent angiengen, und fie in Bermahrung batten, ermebnten Clofters Jungfern, zugleich mit ber Laben beraus geben folten. Diers auf ift im Rahmen bes Rathe ein Raftden, fonft Gdublaben genannt, in Unfer Begenwarth nur mit vier Privilegien ( Dabon Das erfte Lateinifch ju Thorn, Anno 1327. am Tage St. Francisci pom Dobemeifter Wernera de Orfela gegeben, in fichbalt bie Ders fenna bes Clofters von bem Dofpital jum Deil. Beift, auf einen andern Dlas ben ber St. Lorens Rirche, Die übrige Dren in Teute fcher Sprache: 1) Begen bes Dofpitals jum Deil. Geift vom Dobemeifter Henrico Tesmer, Anno 1346. gegeben, über ein Thor und andere Gebaube zu bauen, Garten angulegen, und ber Stadt Baffer au gebrauchen. 2) Bom Dobemeifter Rodneifter, Uns no 1415, modurch Das Dofpital mit bem Monnen Clofter vereinis get morben; 3) Darin die Mebtifin Urfula mit Det Priorin und Sub Priorin, wie auch übrigen Convent oben gedachten Dlat ben St. Lorens der Stadt Thorn abgetreten bat Unno 1425. ) übere geben morben, mit ber Declaration, wie ber Rath glaube, er babe barmit bem Ronigl, Decret ein Onugen gethan, meil er bon mehr rern Brieffchafften, Die ju bemfelben Clofter ober Dofpital ges boreten, gant feine Biffenfchafft batte. Dingegen ift im Dabs men ber anbachtigen Mebtigin und übrigen Jungfern bes Convents folenniter proteftiret worden, baß ber Rath teinesmeges bem Ronigl, Decret ein Onugen gethanbatte, als nach beffen Inbalt er perbunden mare alle Privilegien und Brieffchafften fo jum Clor fer und Dofpital gehöreten nebft bem Raftenberaus augeben, jes no aber fehlten bie meiften und vornehmften als von ber Fundation und andern megen ber Dorffer, Guter, Brunder, Biefen, Beinberge, Dublen, Balber, Binfen und andere geerbte Gater dan

und Eintommen in und außer ber Stadt, jugleich auch ber Ras ften, barin fie geleget und mit 2. Schluffeln verfchloffen gemefen, welche alle der Rath burch die Dande ber Chrengeachten Cafpari Roedigers und Georgii Hoffmanns in Begenwarth Der Ehrfamen Matthiæ Zwiercz, und Georg Calixti, Thornifchen Burger pon ber andachtigen damable Priorin Des Convents Elifabetha empfangen batten, wie benn auch foldes vor Uns burch gedachten Cafp. Rosdiger und Georg. Hoffmann recognition und Deshalb gebachter Eli-Subeth gegebener und mit 4. Siegeln befrafftigfer Caution deduciret und bewiefen worden; Deshalb fie gebethen, baß Bir Diefe Sache wegen der fehlenden und nicht extradirten Privilegien nach Dem Ronigl, Decret jur Ertantniß 3. R. Majeft, remittiren mode ten, fich im übrigen alle Rechts-Mittel vorbebielten. Darwieber ift im Nahmen des Ehrbaren Rathe reproteftirt worden, baf et Bur reflitution anderer Privilegien fo gum Clofter geborten, nicht ges balten fen, ale welche er ben fich batte, er batte aber feine anderer als welche jeto in ber Labe gegeben und nach bem Renigl. Deerer reflituirt worden. Bas aber ben Raften anlangete, ber groß fer ale diefe jenige Lade gemefen, fo haben oben gedachte und bom Rath abgefdidte gefagt, baf icon vorbero eben Diefer Cloftere Jungfer Elifabeth folder gurud und wieder gegeben morben. Dergeftalt, baf nur biefe 4. Privilegien ben bem Rath in Bermabe rung geblieben maren.

Nachdem Wir nun selbige gesehen, und was von benden Theie ken vorgebracht worden angehöret und wohl vernommen, so babei Wir die obengedacht 4. Privilegien mit der Lade von dem Sptdatzen Rath in Empfang genommen, und weil die andächtige Aedetisch nehst den Closter-Jungsen vorgegeben, daß dem Rönigt. Decree fein vollsommenes Gnägen geschehen, diese Sache wieder nach Indalt des Decrees zur definitiv Senteng an I. K. Naiest. du remitten vor nöttig befunden; Wie Wir denn dieselbe hiermit remitten und denen Parthen eben denselben Termio, der ihnen in Idro

3. R. Majest. Decret gefeht und vorbehalten, nehmlich in 4. Beschen von dieser Commission anzurechnen præfigiren ohne Schaden jeder Parth Rechts. Bu besto mehrerer Beglaubigung haben Wir Diese eigenhandig unterschrieben, und mit unsern Siegeln bestegelt. So geschehn und gegeben zu Ahorn im Eloster gedachter Jungsern den Zag vor dem Zest der D. Marid im Jahr 1599.

Mas hetnach anbelanget die Confirmation des Hohemeister Risnigs Privilegi, welche der Durchl. Rönig Sigismundus der Ill. gegeben, fo ist von Betlagten vorgebracht worden, daß selflegt in so weit nur gutt tig sep, als das Original ein wahrhafftiges Privilegium zu nennen, well aber aus dem varher angesuhrten erhelle, daß es tein Privilegium sep, so folge auch , daß die Constrmation nicht gultig sepn könne. Wieder die tiete Relche Construction welche diese Construction adprobiret, haben sie and eingewendet, daß wieder dieselbe von den Preußischen Land. Boot the nicht proceediert worden, und also seine Kraft verlohren habe.

Endlich ift auch das Privilegium des Sohemeisters Konigs wegen ber Buben von Beklagten producuet worden, folgendes Inhalts:

mi Nahmen des Herrn Amen. Alles was in der Belt gefhiebet, wird mit der Zeit vergeffen, wenn es nicht durch
Zeugen und Schrifften in beständigem Andencken erhalten wird.
Deshalb sollen alle, gegenwärtige und zukunstige, welche von
blesem Brieff Nachricht haben werden, wissen, das Bir Bruder Ludolphus König, des Ordens der Britder vom Hospital der Haria, Teutschen Hauses Hohemeister mit gemeinschaftesichen Nath, Willen, und Consens unfer Brüder und Capiruls geben und conferiren Unstein lieben und getreuen Rath mid Bürgerschafft in der Alle Stadt Thorn aus sonderbahrer Onade, wegenihrer getreuen Dienste, welche sie Uns und Unsern

Orden fo offt erwiefen und fünfftig erweifen wollen, volltoms mene und frepe Dacht, Buben gu bauen rund herum um unfer Rauff-Bauf, mas auf bem March ober Riege iff, auf allen vier Seiten an ber Mauer bes Rauff. Daufes, in ber Breite 8. Ruff. bod mit bem Bebinge, daß biefe Buben unter bem Dad und nicht ibers Dach boch follen gebauet werben. Diefe Buben follen allezeit fren mit allen ihren Rugungen Unferer gebachten Stabt Thorn gum beffen dienen. Bu beffen Beugnif haben Wir gegens wartigen Brieff gegeben, und mit Anhengung Unfere Siegels befräfftiget im Johr 1343. am Tage bes Apoffels St. Jacobi auf unferm Chlof Chon-See. Die Beugen find die Ehrwürdigen und andadtigen herren Bruber, Unfern in Gott geliebten Henricus de Goventen, Groß. Comthur in Chriffburg, Theodorus a Spira, Comthur in Thorun, Berr Heinrich von Kranichfeld und Johannes von Falckenstein, Ungre Secretarii Tohannes und Paulus Notarii und andere mehr.

Nachdem Betlagte nun alles deduciret und bewiefen, haben fie gebethen ju ertennen; baß fie fich ihrer von dem Konigl. Dof Gerichte en baltenen Dilation gemäß aufgeführer, und im übrigen alle Rechts. Mittel fich vorbebalten.

Borbergebachte Gott; geheiligte Clofter; Jungfern nachdem fie bem Ronigl. Decret, und ihren im Ronigl. Gerichte bengebrachten Rationibus inhæriret, haben nachfolgende Privilegien produciret:

Mahmen des Derrn Amen. Wie Bruder Ludolphus Ko.
Dinig. des Ordens der Brüder des Oospitals zu Jerusalem der D. Marien , Teutschen Hauses, Hohemeister entdieten allen Ehristgläubigen, welche dieses lesen werden, unsern Bruf in dem "Derrn.

Dbichon, nachdem Bir burch Sotres Gnade, Rrafft Derrn. welcher Die Ronige regieren, ju Diefer Dber Derrichafft, wiemobl unwurdig gelanget find, Bir nach ber Pflicht bes Uns anvers trauten Ambtes alle beilige und andachtige Derter wie auch bie Derfonen berfelben, fo in unfern ganbern fich befinden, mit unfer Onade und Schus ju umbfaffen verbunden, und Bir auch in der That foldes thun wollen; Go haben Bir boch aus Chrerbictias feit gegen benjenigen, von welchen Bir alles umfonft baben, por nublichau fenn erachtet, baß Bir unter andern Berden ber Botte feeligteit fo Bott gefallen, insbefondere benjenigen Derfonen fo in Armuth und Gelb Mangel fteden ju Dulffe tommen, welche alles Belt Befen berachten,fich & Dtt ju ergeben und in Deiligteit Det Seelen und Leibes ju dienen fich bemuben ; Dannenbero thun Bir fund ben gegenwartigen und jutunfftigen, baf, meil bie Gintunff. te und Wermogen ber andachtigen Clofter Jungfern in Thorn bergeffalt geringe und fclecht find, und ju ihrer Erbaltung und Lebens Nothburfft nicht gureichen wegen ber Bielbeit ber Derfoi nen, bağ jeno einer jeben Clofter Jungfer nur ein eingiges Epau Eifde gebracht wird, wie Bir felbft gefeben, Bir beshalb ges Dachte Gott gemidmete Jungfern , welche in dem Clofter mit Berachtung aller Belt Sitelfeit Gott allein mit ihrem Thun au gefallen bemubet find, in ihrem Mangel und Durfftigteit abs Bubelffen uns vorgefenet, und awar mit einer von den Dfarr : Ries den , welche des Dabftlichen Stuhle Gnade unter bem Titul ber Exemptio Une unmittelbabrer Beife unterworffen in Anies bung ber fcmeren Arbeit und Laft, bie Bir megen Bortpflans gung bes Glaubens unter ben Depben ohne Unterlag auf Uns nehmen: Deshalb Bir gebachten Clofter Jungfern, ber Mebtifin und übrigen Ronnen unfere ihnen angrangende Pfarr Rirde in ber Renftabt Eborn, (bie ihnen burch ben Chrmurbigen Brus ber Theodoricum von Dibenburg unfern Borfahren, rubmlichen Gebachtniffes, gefchendt übergeben, und ju gemiffen Rugungen, modom

wovon unten Radricht folgen foll, affigniret worden (mit unte rer Mitmeifter und Bruder allgemeinen Confens fremillia aans und ohne einigen Borbehalt fhenden,nebft allen Rechten und Beredtigfeiten, Dugungen, Einfunfften, und Dertinengien, fo woll ienigen als funfftigen, baben wollen Bir, bag bie Leute guffer ber Meuftadt an der Beidfel wohnende, fich instlunfftige wie bigher gu Diefer Pfarr-Rirde halten, und bie D. Gacramenta in berfelben empfangen follen, Wir conferiren auch ben Monnen in Rraftbie fes Brieffes das Jus Patronatus, Musungen, Frenheit und Immunitat, wie QBir und Unfer Orden Diefelben gehabt haben, Bir fesen bingu und wollen, bag nach ber Ginrichtung und Dit fen Unfere gedachten Borfahren, feel. Andendens, von den Ginfunften erwehnter Rirde, jur Foften-Beit auf gewöhnliche Art iede Jungfer mit einem Berichte Sifde ober 2. Beringe, wenn feis ne Rifde zu befommen, taglich foll erquidet werben, wennaber feine Saften, fo follen jeder Jungfer alebenn zwen Eper vorgefes Bet werden; Bird bas nicht gefcheben, fo decretiren Bir, baf. fo bald als man Uns bavon Nachricht giebt, in dem Augenbild biefe Schendung null, nichtig und caffiret fenn folle. 3m übris aen bamit der Gottesbienft und Soule nicht verringert, fonbern verbeffert werde, conferiren und ichenden Bir ber Mebtiffin und Convent die Beftellung ber Schulen in der Reuffadt, mit biefem Bedinge, wenn vernünfftig folte bargethan werden, bag ber jegige oder gufunfftige Soul-Rector ben Burgern nicht anflåndig und ben Lernenden nicht nügliche mare, fie ale benn eis nen andern gefdichten und gelehrten Mann, ber ben Burgern anstån:

anständig und der Jugend nüglich, seiem sollen. Damit nun dieses desso fester moge gehalten werden, und zu ewigen Zeitengübtig seyn, haben Wit gegenwartigen Wrieff schreiben und Unste Siegel anhengen lassen. Sogeschehen zu Martenburg im Jahr bes Herrn 1345. am Tage der Erschelnung des Herrn, in Ges gemwarth der andächtigen und von Uns gesteben Brüder Henzich Lollnenin, Groß-Comthur ze.

Tr Sigismundus ber III. von Gottes Gnaben Rönig in Doblen ze. r. Thun hiermit fund allen und jeben, benen bran gelegen, bag Une im Dabmen ber andachtigen Sophiæ Dulskæ, Aebtiffin, und den Bott gewidmeten Jungfern in unfer Stadt Thorn fen übergeben worben, ein Brieff auf Dergament gefdrieben, unter bem Titul bes vormable Chrivurbigen Luldolphi, Ronigs Bobemeifter bes Teutschen Orbens, mit awar alten aber gut leferlichen Buchfaben, umb barben fein Bers bacht einer Meuerung zu fpuhren gewefen, in welchem enthalten, baf bie St. Jacobs-Rirche in ber Denfadt benen Cloffer-Tungfern in der Neuftade Thorn gefdendet worben, fonften auch gang und unverfehrt, auffer bag bas baran gehangene Siegel nicht verbanden, welches aber bag es gewaltfamer Beife burd ein eis frnes Infirument fen abgefdnitten worben, baraus au fchlieffen iff, weil die feibene farde Sonur burd bas Pergament gezogen, fich gang genau in bie Löcher gefdicte; barben haben Une bie Clofter-Rungfern gebethen, baf Dir gebachten Brieff mit Unfer Ronigi. Autoritæt approbiren und confirmiren mod=

undeten. Der Brieff lautet also: Im Nahmen des Hern, Umen. 1c. (wie im vorhergehenden stehet) Dannendero Wie körer unterthänigen Bitte deferiert, und vor gut befunden, den produciren Brieff in allen Puncken, Clausiulen, Conditionen und Articulnzu adprodiren; wie Wit dem hiermicden kelden adprodiren und confirmieren. Zu bestomehren Berräfftigung haben Wir gegenwärtiges eigenhändig unterschieben, und mit den Reichs Siegel bestegten lassen. Geschehen zu Warsschau den 3. Martil im Jahr Ehrist zon. Unsere Regierung des Königreichs Pohlen im isten, des Königreichs Schweisden unz jahre.

Sigismundus. (L.S.) Kochlevyski &cc.

m Nahmen des DEren, Amen. Alles was gestiebet; wied vergessen, es sen daß es durch ehrlicher Manner Zeugs niß unvergesilch gemacht wird. Desbald sen sund und zu wissen allen, welche diesen Brieff lesen und lesen horen werden, daß Wir beyde Britber Johannes Altvoise und Johannes Jung-wise, nach vorhergegangener reisstlicher Uberlegung und Kard Unsere Berwandten, als auch einheltigen Consens der andöuge tigen Aedtissen Margarethen Geringuvvna, und ihres Convents und Præpoliti des Ehrwürdigen Nicolai Lübesschu, einen Altar gestisstet und mit Einkunsten werschen haben, zu Unserer Beyden und Unserer Worstanden Seelen Wohlfahrt, wie auch Unserer Nachsommen Trost, dadurch, daß Wir dem Kard der in der Neustadt Thorn, zwey Buden an der Ere des Stänges

Minges zur linden Hand, wo man nach der Alle Stadt gehet, und überdem 6. March jährlicher Zinse gegeben haben, derges stalt, daß der Nath zu ewigen Zeiten jährlich 10. March Preußischer Minge dem Priester des Altars in der Jungwissschen soll. Und diese Altar der Derr Jungvisschen der Lind diese Altar hat Derr Jungvisse dem Shrwlirdigen Johanni Libefür übergeben. Es soll auch der Nath auf diesen Altar zu ewigen Zeiten wohl acht haben, und mit Wissen Unser nächsen Andernalter versorden wird, und die fauf das der Der Rath zu diesem Alter verordnen wird, dersche foll auf dem stehen Wiesen der der Bath zu diesem Alter verordnen wird, dersche foll auf dem stehen Wiesen der der Bath zu diesem fler verordnen wird, der Geburth Ehrist 1349.

Mm beutigen Termin, alfo bat bas Commifforial-Berichte nad Innhalt Des Decrets 3. R. Dajeft. unfere allergnabigften Derrn, und nachdem baffelbe, fomobl mas Die Stadt Thorn, als Die Clofter Jungfern angeführet, gelesen, geleben, conferirer, und wohl überleget, befunden, daß die Pfarre zu St. Jacob in der Neustadt mit der Kirchen Kirchen Gutern, und Jure Patronaus den Thornifden Clofter Jungfern, Damit ihrer auferften Armuth ges bolffen murbe burd Ludolphum Konig Dochmeifter Des Deutschen Drbens de Dato Marienburg An. 1345. welcher baserftere Privilegium Theodorici pon Olbenburg feines Borfahren als Dochmeis ftere über Diefe den Ronnen gefchendte und non fie viele Jahre lana befeffene Dfarr: Rirche confirmiret, vermittelft eines befondern und porber angeführten Privilegu fchlechterdings un ohne einigen Dore bebalt gefchendet worben : Ingleichen, daß Die Monnen gebachte Pfarr und Rirche im Befit gehabt ; Bie aus ber Stifftung, ber gwen Bruber nahmentlich Johann Altwife und Johann Jung. wifen burd gwepen Buben mit jahrlichen Bing bon to. Mard megen

megen eines Altars in Diefer ben Monnen gugetommenen St. JacobsiRirde in der Neu-Stadt umb taglich Deffe barauf gu bale ten, welche mit Einwilligung ber Mebtifin Margarethæ Geringin und Præpoliti Nicolai Lubefchut im Jahr 1349. Ju Thorn gelches ben, recognosciret, mit bem alten Giegel ber Neuftabt befraffti: get, und bas barüber Dem Reuftabtifchen Rath gegebenen Jure patronatus , beutlich gu ertennen und gu fchließen ift; Uberdem, baff bie Monnen Die Confirmation des Privilegii burch Lubelph Ronig von bem Durchl. Ronige in Doblen Sigismundo III. de Dat. Barichau 3. Mart. An. 1601, über Diefe St. Jacobs: Rirche erhalten haben, altere Confirmationes aber ju fuchen maren verhindert mor: ben, theils weil burch die groffe Deft alle Monnen big auf eine abgestorben, theile baf Die Boighrige Mebtiffin Elisabeth Krowicz-Ka, wie ihr Teftament An. 1582. mit mehrern bemeifet, burch bes Durchl. Ronias Sigismundi Augusti Befehle gezwungen worden bie Stifftungs:Privilegien gleichsam zur beffern Bermahrung in einer Labe mit 2. Clofter Schluffeln bem Rath ju übergeben; baß aber Die Ronnen Diefer Brieffichafften reflitution inftandig ges fodert, und, nachdem ihnen ben Ronial, Commission im Sabt 1599. Bier nicht fonderlich nothige Documenta extradiret, Die übrigen aber porfeslich verleugnet morben, Die anbachtige Mebtifin Dulska barüber einen Corperlichen End abgeleget babe; Darwieder Doch Die Eborner nichts fonderliches vorgebracht außer 1) bas Privilegium Des Dochmeisters Werneri de Orfella An. 1127. gege ben, nach beffen Innhalt Die Monnen gum D. Geift megen der überhaufften Angahl gemachlicher ben St. Lorens wohnen folten, und babin umb burch bie Unrube an ben Weichfel : Strom vom Dettesbienft nicht gebindert ju werden verfeget worden; Bor: aus benn offenbahrlich zu erfeben , es fen ber Donnen Ungabl bergeftalt vergroffert worden, bag nach Recht und Billigfeit von gedachten Ludolpho Ronig, bes Werneri Rachfolger, nicht lange bernach bie Pfarr und Dofpital zu Sc. Jacob ben Monnen bat muffen

muffen gegeben merben; 2) Das Privilegium megen ber Ubmefe fung bes Dlates ben St. Lorent im Jahr 1384. moburch ebenfals por Der Commoditat eines fo gablreichen Convents geforget mors ben; 3) Das Privilegium, barin ber Dochmeifter nahmens Rochs meifter im Jahr 1415. Das Dofpital mit Dem Clofter vereiniget. und einen Bertrag, welchen im Jahr 1425. Die Mebtiffin Vrfula Sudenwinkina, Die Priorin Gertrudis Gerkowina, und Sub-Priorin Catharina Rubithina mit ber Stadt Thorn gemacht über einen Rlos fter Grund ben St. Lorent, bon welchen fie fich aus gurcht megen Des Ronigs in Doblen Vladislai und Derpogs in Litthauen Vicoldi jum D. Beift: Dofpital begeben, und gegen bunbert und funffe Big taufend Biegel und bargu geborigen Rald ber Stadt abges treten haben : Welches alles beweifet, bag zwar Die Clofter: Jung. fern einmabl von D. Beift ju St. Lorens : Rirche megen ihrer Menge berfetet, aber bieDfarre fen ibnen nicht genommen morben, weil ihnen folde mit bem onere einen Priefter und eine Schule gu unterhalten fen gegeben morben. 4) Die Privilegien ber pormable Durcht. Ronige, ale Sigismundi Augusti, welches nur auf eine Reitlang, nehmlich big jum funfftigen Reiche : Zag, und nur unter beffen Dand: Dittichafft auf Berlangen einiger Rathe über ber fregen Ausubung ber Augspurgifchen Confession, und Bebrauch bes Abendmable unter benberlen Beftalt, nicht aber über der genommenen Rirchen confirmirten Polleslion gegeben more ben: Stephano, worin nur das frene Exercitium der Augfouraifchen Confession und twar ohne Schaden und præjudig bes Bottesbienftes nach ber D. Romifchen Rirchen Beife in Den gewöhnlichen Rirchen confirmiret wird; Sigismundi III. Uladislai IV. und des Durcht. Johannis Calimiri, Unfers anabigften und jeto gludlich regierenden Deren, in melden auch nichts mehr, als bas frene Exercicium ber Mugipuraifchen Confesfion ibnen augelaffen und vergonnet wird, nichts aber aum Prajudip ober Abichaffung bes Donnen: Clofters Rechten an ber St. 3as cobsiRirchen und Deffen Gutern enthalten ift. 5) Den Divis ichen Briedens: Solug, welcher will, bag in ben Preugischen Stadten Ronigl. Antheils, Die Ausübung ber Catholiften und Evangeliften Religion wie fie vor bem Rriege gemefen, im vorigen Standerbalten merben folle, und alfo allen Einmobnern zum Bes ften ift und feinem feine Rechte und Privilegien ju mainteniren verbies thet. 6) Die Exception wieder bes Dochmeifters Ludolphi Ro nias Privilegium, baf felbiges mangelhafft und nicht gultig fen, weil, wie Des Ronigs Sigismundi III. im Jahr 1601, ertheilte Confirmation felbft geftehet, bas Siegel abgefchnitten fen, ba boch bas Privilegium eben beffelben Dochmeiftere Ronigs welches fie megenber Buben aufgewiesen vom Jabr 1147. eben fo wie ber Ronnen Don 1345. in Der alten Schrifft, alten Dergament und feibenen Schnuren bon allerhand garben, baran bas Siegel gehangen, Denen abgefdnittenen Schnuren gleichformig ausgejeben. Daß im Jahr 1381. burch ber Mebtiffin Elifabeth und Priorin Elifabeth, mit Confens Des Dochmeisters von Kniprode, und Vicarii Jobannis, in geiftlichen Gachen ein gemiffer Dlas, ber zum Rlofter gehoret, und wie ber Tranfact lautet, viele Jahre bon ben Rons nen befeffen worden, und daburd ber Monnen murdliches Recht an ber Dfarr Rirche bemeifet, fo bie Dochmeiftere ibnen gegeben, fep bertaufft worden, bor taufend Culmifche Dard, welche in 4. Jahren baben follen gezahlet, und entweder aufein ander But angewendet, oder auf Binfen ausgethan werden, um baburch bas Eintommen und Rugen bes Rlofters ju verbeffern, and Die Stadt foldes ohne Argelift ju thun verfprochen; Goift bas bon nichts gehalten worben. Denn bie Stadt hat meber Quits tungen und Scheine wegen bes gezahlten Belbes vorgeleget, noch einander Gut getaufft, ober bas Belb auf Binfen gegeben, und ben Ronnen ftebet nicht fren, ohne Dabfilicen Confens Rirchens Dater au verfauffen, es ift auch gemiß, baß bie Ronnen niemable Die

bie Possession Diefes Plates oder Grundes haben fabren laffen. Dannenbere ermehntes Commissorial - Berichte Diefen Contract und Bertauff vor null und nichtig ertidbret, und aus Dacht gegenwartiger Commission und Autorier 36. Ronigl. Dajeft, ber Stadt anbefiehlet, ben genommenen Plat wieder gu geben, ine bem ein ungerechter Befiger niemahle Die Prescription borfchuten Bas ferner anbelanget Die St. Jacobs Rirche an fich felbit, berfelben Guter, Jus Patronatus und Parochie, welche in bem Contract ber Mebtiffin Elifabeth mit der Stadt deutlich aus: genommen, und nicht baben tonnen verfauffet werben, noch gu bem Contract gehoren, in welchen ber Begird, Breite, Lange und Dobe befdrieben, und baraus ju feben, bag es nur ein gemiffes Theil bes Brunbes, nicht aber Die Rirche ober beffen Buter, noch bas Rlofter ober Jus Patronatus, noch die Parochie gemefen, fo fommt auch diefelbe ohne Zweiffel und Exception ben Rlofter Juna: fern au, welches das Ronigl. Commifforial - Berichte biermit ber Recht ertennet, und fpricht, daß ber Rath bender Stabte Thorn Die Pfart : Rirche ju St. Jacob in ber Reuftadt mit ihren Bu: tern , Jure Paironatus, Parochie und Rirden Berathe ben Thornis ichen Rlofter: Jungfern Benedictiner-Drbens, als alten und rechts maffigen Patronen, innerhalb 6. 2Bochen wieder abtreten, und mit bem Dlas, Brund, Gebauben und Rlofter gum murdlichen Befit übergeben folle, nach dem Inhalt und Rrafft biefes Commifforial-Decrets. 2Bovon Beflagtes Theil, nebmlich ber Rath, Schoppen und Burgericafft fich bie Frenheit an J. R. Daj. als unfern allergnabigft. Derrn, ju appelliren ausgebethen hat, mels de Appellation auch bas Commifforial - Berichte nach Inhalt bes Ronigl. Decrets ihnen concediret hat.

Johannes Kos, Culmifcher Woywode (L.S.) Michael Dzialinski. (L.S.) Johannes Gninski. (L.S.) Hier, Dunin. (L.S.) Stanislaus Dzialinski, Mao rienburgif. Woywode (L. L.) Job. Ignatius Dombovusky, (L. S.)

\$ 3

2Bas

Was nun fetner diefe Appellation der Stadt Thorn vor der Königl. Commission an Ih. Königl. Maiest. selbs. (d. i. dessen vor der Asis Judicium Relationum, darin der König in höchster Person præssister, sich die Sachen referiren lässer, und darqusselbst decreutet) gestuckt te haber solches und die solgende Suiten die mahr 1667, da die St. Jacobs Kirche der Evangelischen Stadt abgenommen, und den Carhos lichen Vonnen übergeben worden, den man in Jautskonds angesührter Prenssissen Sistorie L. IV. Cap. VIII. pag. 965. sqq. mit als ken Umständen lesen. Ich die fund der der Belefteren mit diese Allegation beheissen, wenn ich nicht sugleich mie vorgelebet, denensenigen zu bienen, welche des Hartskoods Unch nicht der Darb haben. Diesennach muß ich solgendes einzüden:

Mis de Sante per appellationem an das Rontgi. Relation-Berichte gedieben, find im Jahr Chrifft 1664. im Monath December, aus allen brepen Ordnungen abgefdicet, die da nebft andern Proceffen, auch biefen wegen ber Jacobs-Rirden beforbern folten. Aus bem Rath waren Georgius Zimmermann, Burgermeiffer , und Thomas Beer, Rathmann: aus ber Sodoppen-Band, Johann Auften und Andreas Meigner: Aus ber britten Ordnung, Johann Bernid und Albrecht Rinbler, Borfladtifche Schoppen mit dem Secretario Simon Schulken. Indem nun biefe Deputirte ju Barfchau fich aufgehalten, wird ben Romifd Catholifden diefer Bericht eingefdidet, dagin Thoren ein Lutherifder Prædicant auf ber Cangel fdimpflid bon ber beiligften Jungfrauen und Bottes-Bebahrerin Maria gerebet, und baffelbe barin, weil er die Borte bes Johann Tegels einge= führet, ber zu des Lutheri Beiten biefes foll gelehret baben, bag, wenn jemand gleich die Jungfrau-Maria felbft gefcandet batte,

fo mare bod der Ablag fo frafftig, bag bemfelben baburd bie Durch bief Beitung wurden Siinde fonte vergeben werden. Die Bifchoffe und andere Romifd. Catholifde fo erbittert, bag die Abgeordnete zu thun genung gehabt, diefes ben Romifd: Catholis fchen aus bem Sinn zu reben. Infonderheit bat ber Brof: Cans: fer Prazmovvski blefes über ble maßen geenffert, fo, bag er auch gu den Deputirten diefe Borte gerebet: 36 will den Prædicanten auf ben fünfftigen Reiche: Tag nach Barfchau citiren; er ift nichts beffers werth als daß ihm die Bunge gum Salfe heraus gefdnitten merbe. Beil nun alles in Barfdau voller Berbitte. rung war, funte man fich leicht einbilden, was in dem Relation-Bericht für ein Decretum zu erwarten mare. Und biefes bat auch der Ausgang gewiesen, da den 14. Januarii des 1665. Jahres dieser Schluß gemacht wurde: Nos cum Senatoribus & Confiliariis lateri nostro adsidentibus, reassumptis partium ambarum controversiis, allegationibus & defensis, vifis quoque juribus & privilegiis ab, utrinque productis, fententiam fupra scriptam Commissariorum nostrorum, uti juri & aquitati conformem, in toto approbandum & confirmandum esse duximus, uti quidem approbamus & confirmamus, & quatenus citati Magistratus & communitas civitatis nostræ. Thoruniensis, templum præfatum Parochiale S. Jacobi, de quo res est, una cum ædificiis, structuris, fundis, nec non dote, bonis, argento, altaribus, campanis & tota ecclesiastica suppellectile, & ornamentis antiquitus eo spectantibus Religiosis Actricibus '

cibus, in spatio sex septimanarum ab actu præsenti decreti nostri computando proximarum peremptorie in præsenti Commissariorum nostrorum, quos ad id specialitet addimus & deputamus nempe V. Lezinsci, Canonici Cracoviensis, & Secretarii nostri, & generosi Michaelis Dzialinski, Capitanei Scissoviensis, intimi Cameræ nostræ Cubicularii deoccupent, atque in realem ipsarum possessimom tradant ac disnittant, decernimus ac statumus, quæ præmissa omni facturi sint, citati sub pæna perpetuæ bannigionis & succubitione vadii decem millium Ungaricalium Aureorum, in casu non demissi bonogumaus co periioensium non restimillium Ungaricalium Aureorum, in casu non demissionis templi, bonorumque eo pertinentium non restitutione succumbendo, & parti actoreæ reponendo. Quam quidem pœnam perpetuæ bannitionis, jam ex nunc super iis decernimus, & ministerialem quemvis Regni Generalem ad publicandum addimus, atque pro publicatione termini coram nobis & judicio nostro Assessionis inquatuor septimanas a die contraventionis computando proximis assignamus & conservamus peremptorie. Ad extremum quantum attinet vadium constitutione A. 1661. vallatum & interpositum, atque per citatos succubitum à solutione ejusdem liberos citatos citatos succubitum à solutione ejusdem liberos citatos ex mera elementia & benignitate nostra. Regia faci-mus ac pronunciamus præsentis decreti nostri vigore. Pro cujus executione, nempe de occupatione & dimis-sione bonorum per partem citatam præstandam, partes ad officium Castrense Kovaliense Palatinatus Culmensis in termino ex prævia partium legitimæ obdestinatione peremptorie remittimus, eo nihilominus præcustodito, quod nostra decreta hac in causa à nobis lata juribus & immunitatibus, inductis, Privilegiis civitati prætatæ nostræ à Serenissimis Poloniæ Regibus & a nobis concessis & approbatis minime præjudicare ac derogare debeant in ejus rei sidem præsens sigillum nostrum ett subappensum. Datum Varsaviæ Feria quarta ante sestum Sur Priscæ Virginis & Martyris Anno 1665.

Beil nun ber 25. Februarii in dem Ronigi. Decreto angefetet war, da die Rirde durch gewiffe und in dem Decret benannte dren Commiffarios ben Monnen folte übergeben werben, und man fich beforgte, es mochte benfelben Prediger, fo von des Tezeli Abs lag : Predigt geredet, etwas lendes wiederfahren, fo ift derfelbe vors ber, nehmlich ben 4. Februarit, fo bald die Deputirte von Bar? icau nad Daufe gefommen, auf Dangig, und folgende auf Ronigsberg verreifet, big man feben mochte, wo die Sache binaus Amangefesten Termin ben 25. Februarti bes 1665. 3abs res, ba jugleich ber Land- Tag angefeget und gehalten worden, ift awar der eine Commissarius, Michael Dzialinski Starost von Riffau ankommen. Der andere aber Lezinski, iff auffen blieben, auf welchen bie Monnen bif auf ben Abend gewartet, ba fid der Abend foon heran nahete, find fie mit dem einen Commisfario nach ber St. Jacobs-Rirche zugefahren. Die Deputirte aber aus ber Stadt find ihnen juvor fommen, nehmilich Andreas Baum. 1.4 3

Baumgart, und Antonius Kronberger , Rathe Dermandten, Robann Aufton und Andreas Meigner, Schoppen, Benedict Rrieger, und Cafper Bernt, aus ber britten Ordnung. Als nun die Monnen mit dem Commissario auf dem Rirabost geben wollen, find fie vor dem Rirchhoff aufgehalten, woftlbfiein Tifch gefetet worben, an welchen fie fich gefetet. Die Ronnen baben bas Ronigl. Decretum herfür gebracht, und offentlich Darauf haben die Deputirte mit ber Stadt porlefen laffen. excipirer, baf ber eine Commiffarius, nicht gegenwartig ware, Morauf Protestationes und Reprotestationes von benden Seiten gefdeben, und haben alfo dazumahl die Clofter - Sungfrauen unverrichteter Cachen muffen bavongeben. - Unterbefe fen ift auch berfeibe Prediger, von welchem furs vorber gebacht, bald nad Oftern gu Baufe fommen, nachdem bie Ciration auf ben Reiche-Lag, bamit ibm vormable ber Groß Cangler Prazmovvski gebrauet, nachgeblieben war.

Unterbeffen war aus Schweben ein Gesandter, Nahmens Mathias Balbicki, des Rönigs. Pommern Præses, in Pohlen geschlickt, welcher, so bald er in Stetin angefommen, einen Brieff an den Stephanum Wickzga, dazumahl Ermellandischen Blischoff, abgeschlickt, und sich beschweret, "daß wieder die Olivkington Pacta mit der Stadt Thorn procediret, indemman die St. Jacobs. Rirche abzunehmen sich bemüheter da doch in gedachten Pactis ausdrücklich bedungen, daß alles in dem Stand bleiben soll, wie es vor dem Rriege gewesen; Bittet derowegen den Bischoff, er wolle dazumelen;

gu thun, daßnicht etwas geschehe, welches man bernach mit groffer Dube nicht gut machen tonte. "wenn biefes Fundament der Olivifchen Friedens- Dertrage folte violiret werben. fo fonte man leicht abmeffen, mas für Freundschafft zwischen biefen benden Cronen, " Doblen und Schweden, zu hoffen mare. Bernach, als ber Befandte in Barfdau antommen, hat die Mebtifin ber Don= nen in Thorn von bem Ronige ein neues Mandatum erhalten, baf the ben 29. April bie Rirde folte eingeraumet werben. Der Befandte forieb begwegen an ben Ronig ben 9. April, und führet ibm au Bemuthe die Unbilligfeit ber Gade, bag diefelbe Rirde fo bie Stadt erbauet, mit Butern verfeben, und in continuirtidem Befis berfelben bis auf biefe Beit geblieben, folte ben Dons nen übergeben werben ei bagu famen fo viel fattliche Privilegia, fo die Stadt Thorn von ben Ronigen in Poblen Stephano, Sigismundo III, Uladislao uno Johanne Casimiro, subst Und gulest führet er bem Ronig gu Bemith, bie Offeifden Pacta, barinnen ausbrudlich verfeben, baf nichts in Religions-Sachen folte geandert werden. Defiwegen bittet er im Dahmen feines Roniges, bamit biefes, unterwegens moge gelaffen werben, und bie Freundschafft unter biefen benben Eronen unverlegt bleibe. Den 13. April bat ber Balbiki, bem Brangoffchen Befandten ein Memorial übergeben, da er unter andern biefes auch noch von ber Rirden gu Thorn urgiret, und ben ihm anhalt, weil ber Ronig in Franckreich biefes Olivifden Briebens Guarantiff, bağ er foldem Beginnen ber Pohlen, fich 3 2 wieber wieder fegen folle; weiter, als der Reichs- Zag gerriffen, und fic ber Ronig in Litthauen begeben, bat Balbicki ben 15. April an ben Brog. Cansler Prazmovvski, ebe er bem Ronig nadgeret fet, gefdrieben und ihn erinnert, wie er ihm einige Sachen vor 6. Tagen überreichet, welche die Execution bes Olivifden Rrie bens betreffen, und habe barauf feine Antwort erhalten. Unterbeffen aber babe er vernommen, bag die Thornifden Acta folten in Soweben verfchicket werden: Dun fev er allbier nicht por eine Biffer, und fein Ronig wurdethm fo viel glauben, als ben Actis felbft. Bittet alfo, ber Cangler wolte ihn bod vor feiner Abreife antworten. Mittler weile fam ber Termin bers an, ba ben 29. April bie Rirche zu Thorn ben Monnen follte eine geraumet werben. Bie ber Tag beran tam, ift bie Aebeiffin mit den Commissariis jum Rathbaufe gegangen, und bas Mandatum benen Deputirten aus allen Ordnungen ber Stadt Bieber biefes haben die Deputirte eines und bas aufgewiefen. andere eingewendet, und einige Beneficia Jurisihnen vorbehale Die Aebtifin hat bennoch auf die Erneurung ber Rirden fandhafftig gebrungen, und ift endlich mit benen Commiffaris nach ber Rirche gefahren. Diefen find wiederum bie Deputirten aus ber Stadt zuvor gefommen. Als de Commissarii auf ben Rirdhoff fahren wollen, haben etliche Burger bie Pfer= be abgetrieben, und wenn nicht Andreas Baumgart bargu gethan, und benBurgern die beforgte Bewalt aus bem Ginne gerebet bat te, waren die Commiffarii mit der Aebtiffin nicht auf den Rirche Dof gelaffen worben. Dachbem aber bie Burgerfchafft befanffti= sanfftiget worden, sind sie auf ben Kirchhoff zu Juß gegangen, und um den Tisch, welcher nicht weit von der großen Kirch-Thur gestiget, sich neben der Stade-Opputirten niedergelassen, allda die Aebtissin wiederum mit dem Konigl. Mandato hersur einen, und auf die Execution gedrungen: allein, als die Deputirten der Stade sich ihre Jura wordesalten, gestaden von beiden Seiten Protestationes und Reprotestationes, die Aedstissin wolte mit Gewalt in die Kirche: die Bürgerschafft aber hatze sich hart an die Kirchen: Thur gestellet, und wolte mit Gewalt nichte gestehen lassen. Ja, es hatteleich baben in Zumult entstehen schonen; wenn die Bürgerschafft von den Deputirten der Stade nicht wäre erhalten worden. I Sind als die Commissianis abermahl unverrichteter Sachen wieder davon gereiset.

Bell aber bennoch ber Schwebische Gefandte Mathias Balbicki nichtnochgetaffen, bendem Könige Johanne Casimiro diefer Kirche wegen anzuhalten, so hat endlich den 20. Maji deffeiben 1665. Jahres der Groß-Cangler auf Beschl des Konisges Johannis Casimiri, diese Untwort schriftlich dem Gesonderen gegeben; Das Decretum, in weichen den Eisster Jungsfrauen die Kirchelm Thorn zugesprochen, sey dem Olivischen Packis durchaus nicht entgegen, oder præjudicirisch. Denn die Eisster Jungsfrauen hätzen des Reich, weiches sie auf die Kirche vor dem Kriege gehabt, durch den Kriege gurchaus nicht verliehren können: sondernes sie is pendens die gange Zit über geblieben. Beit nun die Rosen eine rechtmäsige Prætension vor dem Kriege gehabt,

gehabt, fo maren fie burd ben Olivifden Frieden auch barinn erbalten, und comfirmiret, weil alles vermoge ber Pacten in porigen Buffand verbleiben foite. Dafern aber biefes bem Legato nicht genmig, fo berieff fich ber Ronig auf ben Art. 25. 6.2. nes Olivifden Friedens, bar ausbrudlich gefeset wird: 2Benn ein Theil fich wurde lædiret befinden, fo folles nicht durch einen privarum, fondern durch ein publicum Indicium parcium untersuchet und verabscheidet werden, welches ber Ronia auch nicht ausschlagen wolte. 3a, bafen es bein Ronigein Schweben alfo beliebte, baf bie Sache bem Ronis ge in Frandreith, auf beffen Bermittelung biefe Friedens-Pacta gemacht find, tibergeben werbe, fo wolte ber Ronfg Cafimirus Damit gu frieden fenn; Enblid gabe es auch ber Ronig gu; bag ber Rath und die Gemeine gu Thorn mit der Aebtiffin und ihrem Convent banbeln, und fich bemithen, ob fie fich unter einander wegen der Rirche gutlich vertragen tonten. Darauf ift bie So de ins freden gerathen, fo, baf in 2. Jahren nichts wurdliches barinnen borgenommen. Es bat awar ber Ronia unter anbern Die Mediation bes Roniges in Francerich vorgeichlagen, welche auch vom Schwebifden Befandten angenominen; estft aber von ber Stadt Seiten barin nichts fonberliches gethan. Anno 1667. ben 19. Febr. ift gwar bie obgebachte Webtiffin, aber nicht ber Proceff mit, geftorben, als welcher barauf wieder vorgenoms men undenffrig getrieben worben.

3m 3ahr Chrifti 1667, ward ein Neiches Zag zu Barfcau gehalten, da die Sache von der St. Jacobs Kirche wieder rege

Der Ronta forteb in mabrenbem Reichs=Zas gemaat morben. de beffmegen ben 13. Martii an bie Stadt, und bezeugte, baff, ob er gleich feinem auswertigen Rechenfchafft beffen authun fouls big, was im Reich vorgenommen und gefchloffen wird, er bens noch aus Liebe und Freundschafft gegen ben Ronig in Schweben Diefes gethan, und die Mediation bes Roniges in Rrandreid angenommen, ber ba foreden folte, ob wegen ber Olivifden Friebens-Bandlung und Bertrage bas Ronigl. Decretum und beffen Execution aufgebeben werben muffe ober nicht. biefe Ronigl, Gnabe bie Statt fid nicht gebrauchet, noch bie Execution diefer Mediation, wie es in dem Ronigi. Rescripte ans befohlen war, werdftellig gemacht, fo fen ber Ronig aus Mitley: ben gegen die Monnen bewogen worben, insonberheit, weil die Reide-Stanbe braufbringen,ber Stadt noch einmahl biefe Onas be anzubleeben, baf, bafern fie begehrten, bon bem Ronigl. Decreto fren au fenn, fie ben Clofter-Jungfrauen, als welche ben Proceff fon gewonnen, und Die Sade erhalten, für die Rir: de und Clofter prætendirte Guter, funffig taufend Thaler, an autem Gelbe, mit Biffen bes Bifcoffs zahlen, babon bie Donnen eine Rirde und Clofter ihnen aufbauen fonten. Barecs thnen au fower folde eine Summe Belbes mit einmahl zu erlegen, fo folten fie nur Anfangs ein anfebnliches Theil bavon erlegen, und vor bas übrige genngfame Caucion ftellen. Ober, fie folten fich mit den Donnen bertragen, und ihnen eine Rirche und Cloffer nad Proportion ber benanten Summa erbauen, uns terbeffen aberihnen etliche Bohnungen in ber Gtabt, und gewifi Cing

f¢

fe Berpflegung verfchaffen. Burben fie aber Diefem Mandat fid gemaß halten, fo wolte ber Ronig innerhalb 4. 2Boden nad gludlich geendigtem, oder auch nach gerriffenem Land : Tage (wels thes Bott verhaten wolle) bas vorbin gegebene Decretum exequiren laffen. Alle nun nichte barauf erfolget , und ber Reiches Eag, nach 4. vorbin gerriffenen Reichs Eagen, beftanden, und au Ende gebracht werden, ift eine fcharffe Constitution in Votum Legum gefeset. Darinnen Commiffarien gefeset wors ben, Johannes Ignatius Bonkovyski, Dommerellifcher 2Bons mod, Damianus Kretkovyski, Culmifcher, Paulus Ludovicus Szeravenski, 3mngenleflantscher, Jacobus Zboinski, Dobrinifcher Caftellanen, Mathias Byftram, Argivifcher Bischoff, und Eulmischer Suffraganeus, Stanislaus Domski, Plostifcher Archi-Diaconus, Michael Dzialinski, Stife fauischer Staroff, Uladislaus Lasocki, Biffogrodischer Voxillifer, und Albertus Adrianus Lafocki, Wiffogrobifcher Pand Richter ; Diefelben follen ben 13. Julii Anno 1667. in Thern zusammen fommen, und absentia non nullorum non obstante Me Execution des Decrets trathen laffen, und die Monnen in die Realem possessionem ber Rirche gu St. Jacob, ungeachtet aller Ginwendungen ber Stadt, auch admora nobilitate und forti manu, ber annoch in Thorn liegens Den Befagung immittiren. Die fich ber Execution wiebers fegen wurden, biefelben folten die Commissarii richten, und auch an Chr, Leib und Leben ftraffen. Die aber nach ber Execution etwas tentiren wurden, follen ad instantiam Instigatoris gatoris auf eines jeden von Abel delation post curiam voer

Als man nun fabe daß es übet umb die Rirde fund, find ben 1. Julii Anno 1667. und also tiber drittehalb Monat nach bem Ronigliden ernfiliden Schreiben,etliche Deputirte aus ber Stadt nad Barfdau gefdidet: aber es ward vom Ronige geantwortet, bag es foon viel ju frath mare, und well fie die gnabige Ronigs liche Erinnerungen ben ihnen nicht haben ftatt finben laffen, fo fole ten fie jest thre Chentheuer ausfteben. Dennoch haben die De putirten enblich biefes erhalten, baf bren Zage vor bem angefest ten Termino Executionis die gutliche Beplegung ber Cache folte verfuchet werben. Als fic ber Terminus beran nabete, famen nach Thorn Dzialinski, Culmifder Dopwod, Biftram, Culmifder Suffraganeus, Domski und andere: Bon ber Stadt: Setten waren zu biefer gutlichen Transaction deputifet gewesen, Georg Zimmermann, Bürgermeister, Antonius Rronberger und Andreas Baumgart, Rath : Leute, Johann Auften, Altfladtifder, und Antonius Baumgart, Reuffadtifder Goovven. Den Monnen aber ift ben ber Transaction fein Ernft gewefen, indem fie unmögliche Conditiones vorgefchlas Rehmlid, fie wolten fic bes Rechts zu ber Rirden begeaen. ben, auf 40. Sabr, und forberten bafür 300000. fl. bagu begehrten fie einen gevaumen Plat in ber Stadt zu flinfftigem Auffbau ber Rirden und Cloffers. Drittens, bequehme Bohnungen, wo fie beffer als fie bisher gehabt', Auffenthalt haben fonten. Bum Bierbten, gnugfame Lebens-Mittel. Bum Gunfften, eine Signay 15 Ber.

Derficherung, big ihnen 300000. A. gezahlet werben. Die Stadt bat ihnen fcon 70. big 100000. Floren verfpromen, boch fo, bag fie ewig bes Rechts fich begeben folten. Allein die Donnen baben hiezu feine Ohren gehabt, und mit Rieif die Sade big an ben ig. Julii gefdleppet. Auf biefen angefesten Termin find mehr Commissarii antommen, unter benen Paulus Ludovicus Szczavinski, Castellanus, Inovladislaviensis, mit ungesehr 275. Mann zu Pferbe, welcher fich gerühmt, gleich wie ein Battr vor 60. Jahren bie St. Johannes-Rirde ben Regern abgenommen, alfo hoffte er auch bas Blück zu baben, bag er auch vor biefes mabl ihnen die St. Jacobs-Rirche abnehmen wurde. Um 10. Uhr Bormittage haben die Commissarii thre Turisdiction auf bem Rabt Daufe in der Ronigi. Seube public ftabiliret, und auf allen Eden bes Rabe Baufes zuvor ausruffen laffen, bamit es alles fille jugeben, und niemand bem andern Bewalt zu thun fich unterfieben folte. Balb barauf bat bie Mebtiffin bie Rirchen-Sade vorruffen laffen, und find alfobalb aus ber Stadt: Guarnison ben bundert Mann von dem Obriffen de Boli commandiret, baffe von ben Altfiabtifden Mardt aufden Reuffabtifden marchiren folten. Die Commissarii haben unterbeffen bie Sache burchgefuchet, und ben Monnen bie Rirche augesproden, und auf die Execution gedrungen. Die Deputing aus bet Stadt haben die Sage in contumaciam gebentaffen. Umb 1. Uhr Dadmittag ift bie andere Deiffre ber auf bem Albtflabtt schen Marcht liegenden Bolder auch auf die Neufladt commandiret bineer die Rirde; und die erften haben fich allmablich ber Rirden Rirden genabert. Darauf find bie Commiffarii mit ben Monnen auf ben Rirchoff gefahren, und haben fich für bie groffe Rirden-Thur, an einem Tifd gefeget, und weil fie die Goliffel nicht gehabt, find etliche bon ben Gelleuten an ben Rath deputiret, die Schluffel von ihnen zu forbern und abzuholen, welche auch Diefes mit groffem Enffer verrichtet, magen fie gedrauet, mo fie bie Solliffel nicht beraus geben murben, wolten fie wiber fie als contravenientes Decreto & Mandato Regio procediren. Rad vielen Expostuliren find die Schluffel einem Amte Dies ner übergeben, welcher fie bem Glodner, und biefer benen Com-Und alfo haben die Monnen bie Rirche miffariis eingereichet. in Possession genommen. Rolgends haben fie bie Prebiger= Bohnungen, Item bes Blodners Sauf und die Soule, nebft ben andern berumftebenben Saufern eingenommen, und find endlich in bas nebenftebende Dofpital gu St. Petri und Pauli bins eingegangen und die Monnen ihre Cachen bineingetragen. Armen find aber bennoch etliche Tage barinn verblieben: Aber ben 12. Augusti find fie von ben Ronnen vertrieben. Dbrifte de Boly ift felbft ins Sofpital gegangen und ben Armen ernfilich berauszugehen anbefohlen. Dawider hat man nicht muden burffen, ob gleich biefes Sofpital famt ber fleinen Rirden eine gans andere Fundation ift, und nicht zu der St. Bacobes Rirde gehoret. Es ift auch wegen ber St. Jacobs - Rirde merdwirtig, baf Anno 1662. ale bie erften Statt-Deputirten, Antonius Doneppe, Burgermeifter, Georg Zimmermann, Rathmann, Deter Colling und Jacob Glering, Schoppen, R 2 Johann - Bohan Bebemeper und Johann Sachtleben, Borfladeliche Schöpepen, zu Barfchau waren in diesem negorio, und einestuspensam erhalten hatten, so hat in Thorn den 18. Julium: Uhrim ber Dacht das Better in den St. Jacobs Thurn, an der einen Ede einges schlagen, und ben hundert Dachs Pfannen zerschmettert. Sunff Bahr hernach, eben den selben Tag ift die Kirche weggenommen.

Man wird verhoffentlich es sich nicht gar zu sehr missfallen lassen, daß ich annoch zweperlen diesem Trackätenen einverleibe, und zwar zu die Bleichheit und Schwachbeit der Ursachten einverleibe, und zwar zu die Bleichheit und Schwachbeit der Ursachen, welche die Poblings geben, daß sie ohne Verlegung des Dlivischen Frieden Schliefe so wohl gebachte St. Jacobs Kriche in der Neuffadt im Jahr 1667, als anch im Jahr 1724, die St. Marien-Krichen der Riestadt Aborn den Sangei ischen abgenommen, und zum Dienst ihrer Romische Zatholischen Relbsgion restruitet haben. 2.) Siniger Poblen vollante Schriftten, gevertrette und ungedruckte, wodurch sie beweisen wollen, daß sie die Regulas interpretandi Pacis Olivensis Instrumentum, besser in den Zelustischen Schulen. 4ls im Groto und allen I Ctis gelernet.

Was nun 1.) betrifft die Gleichheit ber alten und jehigen Pohl nischen Ursachen, daß sie bepde Kirchen, ohne in dem Olivischen Frieden einen Eingriff zu funn, dem Svangelischen abgenommen, so brachten die alten Pohlen folgende Ursachen bie alten Pohlen folgende Ursachen bei vom Individue Krieden vom Individue Brieden vom Individue Brieden vom Individue Brieden vom Individue Breiten Vom Individue Brieden vom Individue Breiten Vom Individue Brieden vom Individue Brieden Vom Individue Brieden vom Individue Brieden Briege Gleichen Briege. (B) Die Nomen wären durch eine Pestillenh in ihrem Closser der Starb alle abgestorben; Daranf die Burger in der Neustadt Possession von der Kirche und Closser der Brieden Brieden Brieden Brieden Brieden Brieden Brieden Brieden ber Starben und Closser der Brieden Brieden Brieden Brieden ber Brieden der Greifen (7) Der Kösnige in Pohlen Privilegien vergönneten nur dem Svangelischen bie frees

Muss

Musubung ihrer Religion nach ber Augfpurgifden Confession; confir. mirten aber feinesmeges Diefelbe in Der Pollession ber normabligen Rirchen und Clofter. (6) Die Republic batte auf allgemeinem Reichs: Zag alls bereit por bem Dlivifchen Rrieden ben Thornern Die St. Jacobs : Rirche ben Nommen abautreten anbefoblen, und alfo endlich ber Monnen Jura, und Reichs: Zgas Sentent exequiret. (e) Der Dlivifde Rrieben: Schlufe Artic. II. 6.2. 3. molle baben, baf biefer Rrieg niemanben præjudicirlich ober ichablich fenn folle an feinen Rechten, Privilegien und Bewohnhelsten: Es folten zwar ben Changelifchen diefelbe in Beift: und Beltlichen perbleiben; aberobne Schaben ber Catholifchen Religion. Diefe Ertlas rung bes Olivifden Rriebens tan man am beutlichften aus bes bamablis gen Canblers Prazmowski Untwort beurtheilen, welche berfelbe bent Schwedischen Abgefandten im Jahr 1665. ben 20. Maji fcbrifftlich geges ben, nehmlich: Das Deciet, in meldem ben Clofter Sungfern Die St. Jacobs : Rirche in Thorn augefprochen, fen ben Dlivifchen Padis burchaus nicht entgegen. Denn Die Clofter : Jungfern batten bas Recht ; welches fie auf ber Rirche vor bem Rricae aes babti burch ben Rrieg nicht verliebren tonnen / fondern es fen lis pendens die gange Beit über geblieben. Weil nun die Ronnen eine rechtmäßige Prætenfion por bem Kriege gebabt; fo maren fie burch ben Divifchen Frieden auch barinnen erhalten und confirmiret, weil alles vermoge ber Pacten im vorigen Stande verbleiben folte. Diefe alte Grunde adpliciren Die beutige Doblen insbefons bers auf die Wegnehmung der St. Marien Rirche in ber 21t Stadt, und amar folgendergeftalt: (w) Die Bernhardiner ober Barfuger: Monche batten bon ber Erbauung ber St. Marien : Rirche und bes bargu geboris gen Clofters an, bende in ihrer Poffession gehabt, und alfo ein gegrundes tes Recht por bem Schwedischen Rriege. (2) Es maren alle Monche an ber Weft gefforben, und Darauf batte Die Stadt Diefer Rirchen und Clofter fich angemaffet; Die Bifcoffe von Culm aber batten barwieder proteftiret. (1) Die Ronial, Privilegien maren nur pon ber Musubung bes Evangelifden Gottesbienftes, und nicht von bem Befit ber St. Das riens.

.: P. :.

rien: Aleche und Cloftets ober Gymnalig u verstehen. (1) Die Republie habe vor beit Schwebsichen Arlege auf Anhalten Die Steinhardiner-Wohn den im Inde 1688, diese ulur priese Martien Airche wiede jugdein in einer Reiche Constitution der Stadt anbesohlen. Diesem indre nicht gehorfamlich nachgelebet worden, and des hatte man occasione des Tumultes die alte Decreta nur zur Execution gehacht; aber feine neue Senieng gemacht. (1) Wie nun durch der Absiliatie der Eise neue Senieng gemacht. (1) Wie nun durch der Absiliatie der Eise der die inter bei der Glivste Irische nicht violliet nowden; alse und noch weniget sied ber Olivste Britten der Gemalt angethan; worzu noch kanen Ausgehan den die Bernhardiner Gewalt angethan; worzu noch kanen das sollsien aus einer gerecht einer von den Absiliatie der Stehen Martien verübten Blaiphemie geschehen her, und wosern is de Hotner aus den Privilegin enigies Recht darzu gehabt, möchen sie sich est michten das den Privilegin enigies Recht darzu gehabt, möchen sie sich ein der Absiliation. das sie

9

Ich fan mich zwar vor denjenigen nicht ausgeben, welcher im Jure Publico & Gentum etwas besonderes gethant und will dannenhero gelehten Mannen einzig und allein Belegenheit gebent. Dieser Argumentorum Gedwache oder Schwachheit tieffer einzuschen und weitlauffliger zu wiederlegen; Isdoch zum kurfen Unterricht meines Lefers / Jureben folgende vermunfflige Gegen Sage nicht undienlich sepn:

I.

Schweben und Brandenburg haben ben bem Dlibifden Bildens Schling ben Aufland ber Kirden nicht, wie er zur Ziel bes Orbens, oder nach denfelben unter Carbolifder Religion gemeine, angelehen, sowden wie er vom Jahr 1558. an in dem Pohlnisden Berhogsthum Preuffen einzgerichtet und getrennet worden; hauptschlich aber, wie por dem Jahr 1655. da der Schwediffe Kriegangegangen, die Svangelische Religion nach ihrem Kundoment. Ausübung und Schrauch im Angelicht der gatt ben Tron Pohlen sich befunden hat. Soldes ist ohnsehlbar auf ihrer Seiten die Meynung gewesen, wenn sie der Svangelischen Religion zum Besten die Meynung gewesen, wenn sie der Svangelischen Religion zum

Beffen pon ben Poblen venlanger baben, baf ben Stabten im Ronial. Dreuffen nachden Ast. M. S. 3. alle Berechtialeiten, Avenbeiten und Pivilegien, melde fie bendes in Geift und Beltlichen bor Diefem Rriege befommen, perbleiben follen: Die Doblen bargegen verlangten eben bies fes pon ibrer Romifchen Religion, theils in Unfebung bes Branbenburs aifchen Dreuffen, theils weil Die Schweben unter Der Beit Des Rrieges, in pielen Romifchen Riechen ben Ebangelifchen Gottesbienft verrichten lafs fen & Und foldes mard von Schweben und Branbenburg concediret, mie bas Erflere bie Poblen concediret und pacifciret. Dergeftalt baben bende Theile Dagumabl einerlen Abficht und Ertlabrung Diefes G. 3. ges babt , und bie nach ber Beit bes gefchloffenen Olivifchen Rriebens von ben Befuiten den Pohlen eingeblofene Reservationes mentales & æquivocationes find nicht vermuthet morden; indem ben folden folennen Friedens: Schluffen fie wieder alles Bolder Recht lauffen, und nicht einmahl uns ter ehrlichen Privat-Perfonen in ihren Conventionibus, Pactis & Promiffis gedultet merben, ... Schmeben und Branbenburg mußten, bag bie Romifden annoch ein Recht an die Evangelifden Rirden in Dreuffen vors mable prærendirete ober funfftig prætendiren murben; Alfo baben fie pon bem Ronig und Republique von Pohlen eine fefte Sicherheit wieder bergleichen Unfpruches und eine folenne Befrafftigung ber Evangell fchen Stabte Privilegien, Frenbeiten und Berechtigfeiten in geiftlichen Sachen berlanget, und bon ben Poblen fremillig erhalten. Folgents lich find Dadurch alle funfftige Un : und Bufpeniche ber alten Romifchen Beliber por null und nichtig erflahret worden, und es wurden bon bens Den Theilen Die Ronigl. Poblnifche Privilegien jum Grunde und Richts Conur gefetet, wie auch die unmittelbabre Beife, bor bem Rriege einges führte und öffentliche Bewohnbeit . aus welchen bepben Spiegeln tunffs tia folte erfennet werben, wer bem Frieden ehrlich und redlich nachgefome men: Der Stadt Eborn Privilegien find angeführet, und Die Lateinifche Originalien ftebenam Enbe biefer Schrifft; felbige bemeifen augenscheins lich, bağ nicht allein die Ausübung ber Auglpurgifchen Confession, fons bern auch bie Derter ober Riechen, worinnen biefen Gottesbienft verrichtet

werben folle, nebst bargu geborigen Cieftern und Jospitalen, Der Stadt Aborn von ben Poblinifchen Minigen gegeben, und nich der Detelbe confignivet worben: worin ber pacificierbe Abing im Poblien, Johannes Cafemirus ber legte und lebembige ju berfelben Beit gewestnift.

Life med 55 Alleben man 22.5

Gine Befuitifche und Poblitifche Finelle ift es bag biefer C. m. ber Stadt Thorn nichts angebe, weil Diefer G. nur von benfelben Deutlichen Stabten rebe, Die gur Beit bes Dlivifchen Friedens in Beinblichen Sanben demefen, c.g. Elbing und Mattenburg; Die Stadt Thorn aber batte bet Ronig in Poblen fcon bor bem Friedens Schluß im Jabr 1678. nach einet Wenn man wolte mit gleichformiger Antwort Belagerung befeffen. ihnen begeanen, fo tonte man fagen, bat Elbing und Darienburg bagus mabl nicht in Feinblicher Gewalt gemefen, fonbern fie maren annoch in berfelben : Weil fie allererft nach ben Rriebens Schluß evacuiret und wiedergegeben worden; Folgenblich maren in Diefem Frieden Elbing und Marienburg nicht eingefchloffen; Deffen Contrarium aber ber Poblinifche Raifonneur defendiret. Man laffet biele Gobbiftereven fabren, und fras get : Db bie Stadt Dantig , weil fie niemable in Schwedifcher Devotion gemefen, in bem Rriebens : Schluß beariffen ? Db nicht Reit mabrens Den Rrieges (wie in S. 3. ftebet) bie Stadt Thorn in Schwedischer Ber malt gemefen? Db nicht ber Ronig Johann Calimirus nach ber Erobes rung der Stadt Thom ihre Privilegien aufe neue confirmiret? Die Bete ren Poblen muffen ben Original - Documenten glauben und Ja fagen. Mit mas por Rlugbeit fan man benn fprechen; Diefer C. z. batte nur bie Stadt Thorn a crimine perduellionis befrenet, und Gie baburd jur Doblnifchen Gnade und Amneftie gebracht : Belches alles fie vor bem Briedens Schluß Anno 1658. bon bem Ronige burch Brieff und Giegel erlanget; und weil man Romifcher Seiten eine neue Difficultat wegen Mufbauung ber vermufteten Evangelifden St. Georgen : Rirde por ber Stabt, wie auch Riechen in den Dorffern Gurske und Gremboczina &c. machen fonnen, annoch über bie alte Privilegien bie Rrepheit aufzubauen und zu repariren befommen bat. III.

### III.

Es ift alfo falfchlich fowohl in ber Commission Anno 1661. als in ben Neueren Schrifften von den Pohlen vorgegeben worben, daß die Ros nige in Poblen ber Stadt zwar bie Evangelifche Religion; aber nicht bie Poffession ber alten Romifchen Sirchen zu ihrem Gottesbienft privilegirt und confirmiret. Satten bie alten Commiffarien Anno 1661. Die Ros niglichen Privilegia mit geboriger Unpartheplichkeit anfeben und lefen wollen, fo wie fie blefelbe abcopiren laffen, und am Ende ihrer Commisfions - Acten atteffiren, baf fie von ihnen gefeben und gelefen worben; Bewifilich es borfften folche offenbahre Berbrebungen ihnen nicht in ben Brübern jum Spott vor ber flugen Welt nachgeschrieben und borgeworfs fen merben. Die jego railonirende Berren Doblen theilen fich in gweb Theile; Gin Theil fallt ben alten Commiffarien ben; bat aber bie Thors nifche Privilegia nicht gefeben ober gelefen: Und alfo tan man fie einiger maßen entfdulbigen. Die andere Parthen fcheinet von biefen privilegiis gute Radricht gehabt ju haben: Dannenbero fprach ber Befulte in ber Antlage por bem Affefforial - Berichte : Die Thorner hatten fich ib: rer Drivilegien und ber Republic Gnade verluftig gemacht: Beldes ebenfalls ein Fundament in bem Decret bes Affefforial-Berichts ift. Man fraget aber mit allem Refpect : Boburch bat fich bie gante Stadt ber Privilegien über ihre St. Marien:Rirche verluftig gemacht? und mie ift foldes bemiefen worben ? baf bie enthauptete, geblertheilte und berbranbte Burger nicht Theil genommen an ber in bem Tumult Dielleicht (benn annoch ift es nicht rechtmäßig bewiefen) verübten Bolls beit bes rafenden und befoffenen Dobels, dem die Rirche nicht privilegirt ober gegeben, fan jebergeit bemiefen werben. Barum foll bie Burgerfchafft, als britte Ordnung ober Stand ber Stadt ihre privilegirte St. Marien Rits de entbebren? Da nicht einmahl 8. jugefcmeigen alle gefündiget, und wenn bie 8. fich pergangen hatten, fo haben fie auch ju ihrer Todes: Straffe Bie unichuldig etliche bom Rath lepden muffen, tan geben muffen. ebenfalls verificiret merben. Barumb nimt man bem Rath, als Ers ften Stand ober Dronung, feine privilegirte St. Marien Rirche? Bie Der

ber bie Schoppen, als zwepten Stand ober Orbnung, baben bie Meiniter gar nichts angugeben gewußt, warumb ftraffet man biefelbe mit bem Berluft ihrer privilegirten St. Marien: Rirche? Thorn provocirt billia und rechtmaßia Die Jefniten , wofern annoch ein eintiger reblicher und ehrlicher Bluts: Tropffen in ihren Leibern ift, daß fie ju Rettung ihrer Ehren die gemefene Berren Commiffarios Anno 1724, Dabin disponrete Damit ibre Commissions-Ada oder Protocoll, und Rotuli tellium burch offentlichen Drud mogen publicitet werden. Ben ber erfteren ihrer St. Jacobs Rirche faralen Commiffion hatte die Stadt das juriftifche Blid. Daß ihr Copia unter ber Sand und Siegel ber Serren Commiffarien acer ben worden; allein ben ber letteren bat man ein Bebenden getragen, fole de Acta ju communiciren. Um nun defer Intention unter einer jurififchen Dede ju berbergen , forberte man bon ber Stadt eine folde unmogs Mich aufaubringende Summa Gelbes, baß diefelbe mufte die Schuld tragen, weil fie nicht præftanda præftiret. Biewohl ich bierben glaube, es fone me bie Evangelifche Belt es nimmermebr ber Stadt Thorn vergeben. baß fie nicht um bie integra Acta Inquifitionis eingulofen ober m erfants fen mebrere Rraffte angewendet. Boferne nun bas gange Protocoll nicht, wie man aussprengen wollen, insgeheim bem Vulcano nach ber Relation aufgeopffert ift, fo mogen bie Berren Befuiten (vornehmlich bie herren Commiffarii) jum Beweiß ihrer gerechten Proceduren, folde Acta einem Catholifden Buchführer geben, welcher megen auten Mbs aangs und Bertauffs ihnen an ftatt der bis aufs Blut ausgefogenen Thors ner Ducaten genug ausgablen mirb; ober fie fonnen ben Berlag felbft aber fich nehmen, und ju Braunsberg, Dofen, Cracau ober Barfchan felbige druden laffen, und gwar in Poblnifcher, Lateinifcher und Tenficher Spracher da denn alle curieule Belt mit mir verfpricht, daß fie Cent pro Cent perbienen merben. 3ch muthmaffe ingwiften, wenn ber alte Deps De Ciecro folte dierorulos teftium fefen tonnen, fo murde derfelbe die Belt auf feine Oration pro Fontejo vermeifen, barin er Cap. 6, gefaget: Si ingeniofi & periti & aqui judicis has partes elle existimatis, ut, quoniam quidem teffes dicunt, fine ulla dubitatione credendum fit: Salus ipfa vironum fortium innocentiam tueni non potest. tv.

### IV.

Belder ber Preußifchen groffen Stadte jura publica verftebet (wel: des man bon ben Pohlen præfupponiret) berfelbe verftebet auch, baff auf Doblnifden Reichs Eagen wieder biefelbeihre Rechte und Privilegia generalia & fpecialia von Rechtsmegen nichts tan decretiret werben. Der aber babon nicht unterrichtetift, berfan D. Lengnichs und Hartk nochs Schrifften nachichlagen, ingleichen bes continuirten gelehrten Dreuffen. erftes Quartal 1725, pag. 136. it. Jura Municipalia terrarum Pruslia, pag. 11. 100 Das fo genannte Privilegium Incorporationis von 1454. 11 Bum Uberfluß ift wieder Diefe Reichs: Conflitutiones bon ben Preuffen protefliret worden; wie benen in Jure publico erfahrnen Dobs len nicht unbefannt, und aus dem Preußifchen Land-Archiv fan bemiefen werben: moburch, wenn fie auch maren permittiret gemefen, fie nach bles figen Rechten alle Rrafft und Valorem verlohren : Der Preubifchen Stadte Cachen gehoren nicht gu ben Reichs : Zagen, fondern, an ben Ro migl. Affesiorial Gerichten, wovon fie an bas Judicium Relationum appelliren tonnen. Die Stabte ertennen nicht bie Republic por ihren Derra und Richter, fondern ben Ronig allein. Defhalb fuchen fie ben bem Ros nige, und nicht ben ber Republic ihre Privilegia, haben alfo nicht nothige pon ber Republic auf Reichs Eagen Diefelbe confirmiren ju laffen. Bors aus folget, baf der Poblnifche Raifonneur fich ungerecht ober unwillend aufführet, wenn er verlanget, daß die Stadt Thorn eine Reiche Conftitution produciren folle, Darin berfelben Die Pollession Der Rirchen mare querfannt morben. Esiftnachihren Rechten gnug, baffie foldes burd ber Ronige Privilegia barthun fan; und gefett, Die Poblen fonten auf ben Reichs Zagen über ber Prenfifden Stabte Cachen Conftitutiones mas chen ( welches man beständig leugnet) fo muffen fie dennoch gubor es ausmachen, ob es in Rechten gegrundet ift, daß fie etwas geben, und bernach ohne wichtige Urfachen wiedernehmen tonnen? Sat nicht die Republic auf Reichs: Zagen die Confeederation, und Jura ber Disfidenten adprobiret, confirmiret. Durch Die Ronige bor fich und in ihrem Rabmen beschweren, und mit Privilegien nach Inhalt ihres geleifteten € 2 Endes

Epbes insbesondere versichernlassen? Man conserire hierbep: Bremensem Bibliothecam Historico - Philologico - Theologicam. Class. VIII. Fascicul. II. pag 205. sig und Lipinski, S. von der Linde, Præcons. Gedanens. Epistolam, Sieilimenta quædam in A. C. Zaluski Epistolar. rum loca non nulla terras Plussæ, Speciatim civitatem Gedanensem, afficientia exhibentem, pag 35. morause ein Extract am Endebiese Tracatas zu lesen sit. Wie fan denn nun die Republic durch eine Reiche Constitution den Dissidenten ihre Jura nehmen, und don densessen eine Adspracen? Dete haben die Catsolische Poblen heimlich eine Passssischen den den den den den Poblen der vorge König von Branckreich Ludovicus. XIV, wegen des beschwormen Edicts zu Nances?

#### V

Bas endlich die angegebene Deft Beiten gu Thorn anlanget, ben welcher Belegenheit Die Stadt gedachte St. Marien: Rirche foll in Polles. fion genommen haben; fo muffen vielleicht bie Jefuitifche Poblen glaus ben, daß fie allein in den Preußifden und Thornifden Gefdichten erfahs ren fenn, oder es ift alles erbichtet. . Und diefes lettere ift mabr. Denn im Jahr 1557. ba in der St. Marien:Rirche den 25. Mert Die erfte Muss. frendung bes S. Abendmable unter berberlen Geftalt gefchehen, mar teine Deft, fondern im Jahr 1564. erfolgte eine befftige, welche bis 1570. gedauret hat: und 1572, tam fie wieber, und raffte 10000. Menfchen Conf. Srn. Berneden Berpeftes Thorn. Die Pohlen muffen fo lange dasjenige glauben, was Sartfnoch in der Preuf. Rirchen Siftorie pag. s a gefdrieben, bis fie bas Gegentheil barthun; Und weil bas Thornifche Archiv mit dem Rathhaufe im Jahr 1703. durch die Schwedis fche Bomberdirung im Rauch und Feuer aufgegangen, als glaube ich, Daß Die Stadt Thorn auf eben bergleichen Art gur Poffession ber St. Das vien: Rirche getommen fen, wie die Stadt Dantig jur S. Drepfaltigfeits oder Grau Monden Rirchen und Clofter, woraus nachgebends, fo wie in Thorn eine Schule und Gymnafium gemacht worden: 2Bovon Curicke in Befchreibung ber Stadt Danbig Fol. 340, gehandelt bat-

S. 36

6.

Ich mag mich in der Wiederlegung ber Pohlnischen oder Jesuits ichen Rechtsetzigungen nicht langer aufhalten, sondern, weil sie keinen festen Grund haben, will nummehro nach obigem Versprechen II. aus ih zen Schriften offenbahrmachen, daß sie nichts besser vorzubringen ges wußt. Das Erfte MSC. so mir zu Besichte gekommen, ist solgens bes Inhalts:

Deutliche Erflährung der Articuln und paragraphen des Olivischen Frieden-Schlusses, wodurch bewiesen wird, daß durch des Königlichen Pohlnischen Assessial Gerichts wider die

Thorner gefälleten Decret An. 1724. derfelbe nicht violiret worden.

die Gigenschafft ber Bertrage und Bundniffe ift, baf fie

des grausamen Krieges ein Ende machen, und Friede und Freundichasst wieder berfiellen und erhalten. Danz nenhero auchder Divisiche Friedesinen Snoden nicht auf Uneinigkeit, sondern auf eine ewige, wahrhasstige und ausstichtige Kreundschafft gerichtet. wenn er im Art. II. g. r. will: daß tein Theil dem andern sinststro etwas Friedliches oder wieders wärtiges unter dem Schein der Krchtens oder durch Solatlich, keit zusüge, noch durch die Seinige oder andere zuzusügen verschließe, noch durch die Seinige oder andere zuzusügen verschließe, die India erhalten unfeln dies kach der vorgeschriebenen Weise siehen Meise harch der vorgeschriebenen Weise siehen keines die erstlich was der Protestirenden Recht und Privilezien ans langet, swoon der Art. II. g. 2-handelt, darin allen, welche es mit

Dorish w Guagi

ben Reinden gehalten, eine immermabrende Bergeffenbeit ober Amneftie verfprocen wird) fo ift befchloffen : Dag Diefer Krieg niemend przyudiciren ober ichablich fenn folle an feinen Rechten. Privilegien und Gewohnheiten, fo mohl in Geiftlichen als Beltlis chen, beren fie fich por bielem Rriege gebraucht baben, fonbern follen berfelben in allen nach ben Reiche Capungen genieffen. Der Berftand Diefes S. ift beutlich nehmlich bag niemand megen bes Schwedifden Rrieges an feinen Rechten und Drivitegien foll Schaben lenden: Die Thorner alfo find nicht besmegen, baff fie es mit ben Schweben im Rriege gehalten, noch aus Daff ne gen der Difibenten Religion: fondern megen ibrer graufabmen Schandthaten, Berlegung ber allgemeinen Rube und Gottes, lafferlicher Berachtung ber im Ronigreich Doblen Die Dberband habenben Catholifden Religion, weil fie Die Altare und Capellen. morin bas allerheiligfte vermahret wirb, entheiliget, Die Bilber bes Dern Chrifti, ber Gottesgebabrerin Maria und beiligen Datronen bes Reichs gerriffen, mit Sugen getreten, perbranbt, und wieber Die Reiche Befege gebanbelt, überbem ber gante Rath nachgefeben, bet Præfident und Vice-Præfident jum Zumult geholffen , und bie gange Stadt fich bes Tumults theilbafftig gemacht, burch ein rechtmäßiges Gerichte, nicht mit unterbrit denber Semalt, noch weniger aus Borfat ben Dlivifden Rries ben gu brechen, geftraffet worden. Dan bat wohl achtung gu geben, baff in biefen S. mit ausbrudlichen Borten baran gefenet ift : baß fie berfelben Privilegien in allem nach ben Reichs Befes Ben genießen follen; Es wird auch bas Decret flarlic Dartbun, Daff meil die Thorner bodlich wieder Die Reiche : Gefete gefundit get, felbiges nach ben Reichs: Befegen in allen verfahren babe, nehmlich nach ber Ronige und gangen Republic Statuten und Con-Und Diefemnach bleibet ber Dlivifche Rriebe unver-In eben Diefem Articul S. 3. follen benen Stabten legt. im Ronigl. Preußen, welche Beit mabrenben Rrieges 3bro Rouigl. Majes

Maieffat und die Eron Schweben in Befig gehabt, ebenfalle alle Berechtigfeiten, Frenheiten und Privilegien, welche fie bendes in Beift:und Beltlichen por Diefen Rriege betommen (boch bem Exercitio Catholifcher und Evangelifcher Religion wie baffelbe por bem Rriege ablich gemefen, ohnfchablich) verbleiben, und ber ren Bebieter Dbrigfeiten, Communen, Burger, Einwohner und Unterthanen von Ihrer Ronigl. Dajeft. in Doblen nach, als bor, mit Roniglichen Dulben und Gnaben gebandhabet und gefchutet merben. Es ift merdwarbig, bag in biefem gangen Context feine ausbrudliche Melbung von ber Thornifden Rirche gethan morben, wie in bem Brombergifchen und Belauifden Traciac mes gen ber Rirche ju Ronigsberg und anbern im Brandenburgifden Dreugen geschehen, noch von bem Gymnafio, noch von Dem Rath Daff er gang Lutherifch fenn folle, fonbern es ftebet nur: baß ibs nen alle Berechtigfeiten, Frenheiten und Privilegien bleiben fols len 2c. (wie oben) Es muffen alle Die Thorner bemeifen, worin Die frene Musubung ber Evangeliften Religion getrandet worden. Sie muffen beweifen ihr Recht und Privilegium wegen ber Gt. Marien : Rirche, welche Rirche allerdings vor bem Schwedifchen Rrieg ftreitig gemefen, und beshalb die proteftationes nicht casfiret Lange Reit vor bem Schwediften Rriege find Die Thore morben. ner unrechtmäßige und menneibige Befiger biefer Rirchen gemes fen , welche ihnen nur gur Bermabrung anvertrauet worben. Sie muffen eine Reichs : Conftitution ober Privilegium borgeigen. Rrafft Deffen fle Dacht gehabt ein Gymnafium in Der Stadt andus legen, indem obne folche teine in Doblen tonnen aufgerichtet werben: 3a bergleichen Gymnafia find verbothen und aufgebor ben, wenn fie nicht durch eine Reichs: Confinution confirmiret. Die Thorner muffen beweifen ibre Rechte und Privilegien, daß ibr ganger Rath Lutherifch fem folle, und bag die Catholifchen bas pon ausgeschloffen find; ba im Begentheil fo viele Reichs.Conftiuniones, Ronigl, Relcripta und Decreta lange Beit por bem Schmee Difchen

Difden Rriege verhanden fenn. - Enblid mas haben bie Thorner por ein Privilegium, baf fle als Stobrer ber allgemeinen Rube Die gottlofen Berachter ber Catholifchen Religion und berfelben Deiligthumer in einem Catholifden Reide, Ubertreter ber Lans Des Gefene nicht nach ben Reichs Gefenen follen geftraffet merben: Andem meber Die Thorner noch andere Digitenten bon ber lurisdiction eximiret find, fonbern fich nach ben Reiches Gefeten richten Dannenbero bletbet wiederumb Diefer g. bes Ditvifchen Rerner muß ber Guaranteur fich nach ber in Rriebens unverlett. ben Dlipifden Pacten porgefdriebener Beife richten: Und best halben muß ber Art. 35. S. 1. 2. 3. 4. aufgefchlagen werben, barim nen porgeichrieben wird, wie und auf mas Art ber Dlivifde Rries De foll erhalten, und wenn barwieder etwas begangen, foll in vor rige Rrafft und Stand gefetet. 3m S. 2. ftebet mit flabren und beutlichen Worten : Dafern es aber gefdehen mochte, baf ein Theil pom andern, ober aber mehr bon mehreren, mit einer aroblis den Beichmer und Berlegung, boch ohne Krieges Macht, folten vexiret oder beleget merben : Go foll bem verlegten Theil nicht fren fteben bald Die Baffen wieder au ergreiffen, fonbern es foli len Mittel und Wege geluchet werben wie folche Zwiefvaltungen freundlich mogen bengeleget werben, bergeftalt, baf bas berlente Theil, im Rall es immediate mit bem verlegenben fich nicht pers gleichen fonte, Die übrigen pacifcirende Theile beffen erinnere, und alsbenn eine allgemeine Commission im Dabmen aller pacifcirens ben an bes verlegten Theils Grangen innerhalb vier Monathen angeftellet werben, in welcher swiften benberfeite deputirten Commillarien Die Sache unterfuchet, und, wo moglich, jum bochften innerhalb vier anbern folgenden Monathen gefdlichtet werben. Dierben ift zu merden, baf Die Stadt Thorn fein pacifeirenber Theil, fondern eine Unterthanin des Ronigs und Ronigreichs von Doblen fen. Bie fan nun die Stadt wieder Doblen, ale ihrem Dber Derrif eine Rlage anftellen? Wie, wenn aber Die Guaranteurs

wurs und Pacifcenten fich ber Stadt annehmen, unter bem Dors mondt, als mare wieber ben Dlivifchen Krieben 3br Unrecht ges ichehen? In Diefem Rall muffen flegemif miffen, Daff ber Stabt Thorn Unrecht fen angethan morden: Und meil ber angeführte S. ausbrudlich leget: Wenn ein Theil, Doch ohne Arteges Racht. folte vexiret merben ac. Da Doblen wieder teinen Die Baffen geres get noch Krieg angefangen, fonbern nur feine Unterthanen nach ben Reichs Gefegen gerichtet und geftraffet; Go lege aufs bode fie benen Guaranteurs ob, Mittel und Bege zur freundlichen Beple gung ber Streitigfeiten ju fuchen, und menn Diefes nicht gefche ben font; Die übrigen pacifcirende Theile beffen gu erinnern, (wets the feine andere find, als die im Rriedens Schluß genennet, nebme lich ber Romifche Ranfer, Ronig von Doblen, Ronig von Schwes ben, Churfurft von Brandenburg, und ber Ronig von Frands reich, als Mediator,) und im Rahmen aller eine Commission gu Bennalfo nicht ein Prætext tum Kriege, fonbern nur Die Berechtigfeit in Oblervirung bes Dlivifden Friedens gefuchet wird, fo folte man ben Weg geben, welchen berfelbe im Arc. 3.c. 6. 2. porgefdrieben bat, nehmlich man folte nur Die pacifcirende Theile nebmen, und nicht andere, welche zu bemfelben nicht gebos ren, aufwidelen.

Deboch, man vergönne uns zu fragen: Wenn in Londen, Berlin, Kopenhagen, ober in einer andern ihren königen untewithänigen Stadt, ihres eigenen Königs Bilonuß, ober nurleines von der Königl. Familie, auf öffentlicher Gaste auf einem mit Bleiß und Boßbeit darzu bereiteten und angezündeten Dolks Daussen, offentlich und mit vieler Verspottung und Beschimpferung verbrandt würde, der Nath aber siche durch die Finger, ja die Vornehmsen hölffen noch darzu, was würde man wieder eine solchegottlose Stadt vor ein Urtheil sprechen? Gewiß, wir halten die Vildnusse unfers Deplandes Eprift, desten Mutter, und berer mit Gott regierenden Peiligen Freunden und Godnen

Departury Caugh

Sottes in weit boberm Berth, Ehren und Refped, als der Kap fer, Ronige und Jurften Statuen und Bildnuffen find, indem die erften vor mehr als Menfchen zu halten;

Das amonte MSC. lautet alfo:

Einige Reflexions wieder das Borgeben der E vangel. Potentaten, als wenn durch die Execution des im Rönigl. Poblinischen Assession Gericht gefälleten Urtheils in der Thornischen Sache der Olivische Friede sen gebrochen worden.

T

B die Olivische Pacta annoch giltig senn, ober nicht? und ob die Republic Pohlen solde zu halten verbunden sehalten? Soldes mag in der Conferens der Republic Pohlen mit dem Ronig in Schweden wegen herstellung des Friedens.

II. Der Schwedische Krieg mit Pohlen, welcher durch ben Olivischen Frieden geendiget worden, war fein Religions-Krieg: und dannenhero ist in feinen Articuln tes gedacten Friedens-Instruments etwas von dieser oder jener Religion zu finden, noch stipuliret, außer im einzigen 3. S. des II. Articuls von der Amnestie, wortnnen allein diejenige Städte, welchem Schwedischem Besig Zeit währenden Krieges gewesen, nehmlich Elbeng

und Marienburg, von den Straffen, die sie verdienet, daß sie der Republienicht getreu geblieden, befreyet werden. Wenn nun und diese Berbrechen halber gedachte Städte entweder der freven Ausstdung der Religion nach der Aughungsschen Confession beraubet, oder durch Wegnehmung der Auchen gestraffet würden; Ausbem hatte man rechtmäßige Ursache sich zu bestehen. Da aber diese nicht geschehen ist, so kam auch nicht bewiesen werden, daß der Olivische Friede gebrochen worden.

III. Daß im erwehnten §. 3. den Preußischen Städten, wels de es bazumahl mit Schweden gehalten, Sicherheit verschaffet worden, solches machet fie nicht frey von der Ober-Perschaffe der Republic Pohlen, oder daß fie nicht wegen einer Miffethat fous

ten willeubrlich geftraffet werben.

IV. Die Preußische Städte haben keine Privilegia noch eine einigige Reiches-Constitution, dadurch die Religion nach dem Aughnerstichen Glaubens Bekannts wäre kabilirer worden. Dem die Proving Preußen ist nicht dieser Religion zugerhan geweinzu der Zeit, als sie sich an die Eron-Poblien ergeben, als welche von dem Getstischen und Catholischen Orden der Ereus. Der ven lange Zeit vor Lucherum an Poblen gefommen. Was num diese Religion in der Proving Preußen entweder durch Einswehmung der Catholischen Rirchen, oder Auffbauung Neuer Kirden, oder Zulassung den Krischen, oder Zulassung den Krischen, oder Auffbauung Weuer Kirden, oder Zulassung den Schaften bestehet sie nicht durch Necht, sondern durch Tolerang. Und in diesem Stude fan sie sich nicht dessen anmaßen, was die Republie der Proving Listand, und hersogthum Eurtand und

Danum Gungle

Senggallien in Religions-Saden zu halten und zu thun verbunbenin; weil gedachte Proving und hertgogthum nach veranderten Glauben und Stand der Ereug-herren zur Republic getreten, umd vor die Sicherheit ihrer neuen Religion in denen mit der Eron aufgerichteten Tractaten geforget haben.

V. Die Stadt Thorn ift in wahrendem Schwedischen Rries ge, welcher burch den Olivifchen Frieden geendiget worben, nicht in Schwedifder Gewalt gewefen, fondern vor bem Olivifden Frie: ben burd Pohlnifde Baffen den Schweden abgenommen wor: den, und beghalb gehet ihr ber S. 3.. von ber Ammieftie nichts an ba ihrer im Kriedens Schluß nicht gebacht wird, auffer bie zwen Stadte Elbing und Marienburg. Deltaber bie Stadt Thorn nicht allein die querfante, fondern auch gröffere Straffen verbies net hat, wie affen ibewußt ift; fo ware es etwas unbilliges gu verlangen; baf bie Republic thren modum procedendi, gegen thre Unterthanin justificiren folte. Der gompen Belt iff thre verflucte That betannt, es ift biefelbe burd eine Inquife tion vor wahr befunden worden: Es iff Rechtens und erwiefen, baf die Rirche, nachdem die Donche welche fie befeffen, an der Deff gefforben, unrechtmäßiger Beife zugleich mit bem Clofter, woraus fie das Gymnasium gemacht, von ben Lutheranern in Befit genommen, und bie von ben Gulmifden Bifchoffen und Monden angefirengete Processe auf die lange Band geschoben worden, bis man endlich burch bas lettere Decret ihnen die Riede und Cloffer wieber gegeben bat.

Das britte MSC. führet folgenben prachtigen Titul:

# Die Brage:

Ob daßsenige Decret, welches im vorigen Jahre zu Warschau wieder die Thorner gefället, oder ob der Protestanten verfängliche Schrifften wieder dieses Decret und dessen Execution, dem Olivischen Frieden zuwieder seven?

wird gründlich beantwortet,

im Jahr 1725.

# Erfter Punct.

Ob das wieder die Thorner gefällete Decret dem Olivischen Krieden entgegen sen?

T.

im Jahr 1660, den zien Man geschlossen Tractats, der im Jahr 1660, den zien Man geschlossen worden, Art. II. S. 3. aus welchen die Protestanten beweisen wolfeten, daß der Friede violirer, lautet also: Den Städten im Königl. Preussen, welche Zeit währenden Krieges Ih. Königl. Majest. und die Eron Schweden in Besit geshabt, sollen ebenfalls alle Gerechtigkeiten, Freyheiten und Privilegien, welche sie bendes in Besist, und Weltsen, welche sie bendes sie ben

lichen vor diesem Kriege bekommen (boch dem Exercicio Satholischer und Evangelischer Religion, wie dasselbe vor dem Kriege üblich gewosen, ohnschälich) verbleiben, und beren Gebiete, Obrigseiten, Communen, Burger, Einwohner, und Unterthanen, von Jh. Königs. Majest, in Poblen nach, als vor, mit Königs. Julden und Gnaden gehandhadet und geschützt werden. Dun aber ist biesem Arcicul (und folgentlich obne Zweissel keinem andern) des Königs. Assellich Gerichts Decret nicht zu wies

ber, Ergo &c. &c.

II, Diefes wird bewiefen (1.) Ber genau Achtung giebt, wird deutlich feben, daß im gedachten Articul nichts mehr ben ers mehnten Dreußifden Stadten und ( damit ich ben jesiger Sache bleibe) ber Stade Thorn nachgegeben werde, als baf fie ihrer Rechte und Privilegien nide gur Straffe, weil fie gur Beit bes Schwedischen Rriegis rebellirer, und von dem Ronig in Poblen und ber Republic ju dem Ronig in Schweden abgefallen, beraus bet werden follen; Aberihr Berbrechen gehoret nicht ju biefer Amnestie und Bergeffenheit. Rerner weiß ein jeber, bag' bas Ronigi. Affefforial-Berichte neulich burd bas Decree nicht Die Thorner, wegen ihrer alten gur Beit bes Schwedifchen Rries aes begangenen Rebellion, fondern wegen neuer und bon jes nen unterschiedenen Berbrechen, nehmfich wegen bes Tumults, Beffürmung und Beraubung bes Collegii und Schulen ber Refuiten, und Bortes -lafterlichen Berbrennung ber beiligen Bilber, unter vielen Gottes-lafferlichen Schmab-Borten, geauchti-

zuichtiget habe. Ber wolte nun fagen, baß folches biefem Arti-'cul zuwieder fen? Dein erfter Sas tan auch aus eben diefent Articulo II. beutlich bewiesen werden, allwo im S. z. diefes fiebet: Es foll benberfeits eine immermabrenbe Bergeffenbeit und Amnestia beffen allen fenn, was irgendwo und auf einerlen Beife von einigen paciscirenden Thellen bif bieber feindlich ges thaniff; Und im &. 2. diefer general Amnestie follen fich zu erfreuen haben alle und jebe, wes Standes, Condition und Religion fie fenn, ingleichen alle Communen, welche eine ober andere feindliche Parthen gehalten, ober in feindlichen Befig ges Und bierauf folget der oben angeführte &. 3. ben Stadten im Ronial. Dreuffen zc. und im C. 4. wird barau gefest: 216 te und jede Actiones und Inquisitiones, wieder diejenige, so ben feindlichen Parthenen mabrenben Rrieges angehangen, ober felbigen angehangen zu haben beschuldiget worden, an was vor Ort in Pohlen, groß Gurffenthum Litthauen, Ronigl. Preuffen und Churland felbige fich aufhalten mogen, wes Standes und Condition ober Religion fie fenn, fie haben ein Privat-Les ben geführet, ober fenn in öffentlichen Memtern, ober bie fonft 3b. Ronigl. Majeff. ju Schweden, fo wohl mit Rrieges: als Civil-Dienften verbunden gewefen, angeftrenget, aber noch nicht geenbiget over aur Execution gebracht, follen aufgehoben fenn, und gu teinen Beiten gur Execution gebracht; auch hinführe wieder dieselbe feine Quæstion ober Action deshalben jemahle angeftellet werben.

III. 3ch beweisees (2.) Gedachter Articulus erfordert, bag 1. E.

3. E. ben Thornern thre Rechte und Privilegien, diethnen vor bem Sowedifden Rrieggegeben worden, nicht follen genommen werden; (und gwar jur Straffe wegen des feinblichen Abfalls von der Republic,) aber diefer Stadt, folange fie geffanden, if niemable weder ein Recht noch Privilegium wegen der St. Rarien-Rirche und Bernhardiner. Cloffer (welches die Lutheraner obne Borbewuft des Reichs in ein Gymnasium vermandelt,) noch daß die Catholifde vom Rath und andern Memtern ber Stadt follen ausgeschloffen fenn, gegeben worden, weil fie bavon ble authentische Uhrfunden mit ausbrucklichen Borten nicht aufweisen formen. Dannenbero bas Affefforial-Decret, welchee Die Rirche ben Chrwurdigen Bernhardinern wiedergegeben, und befohlen hat, daß der halbe Rath foll Catholifch fenn, weber ben Thornifeben Privilegien, noch benen Ollotfeben Tractaten Gingriff gethan bat.

IV. 3ch beweise es (3.) Nach der Vorschrifft dieses Articuli, follen die Thorner nur die Freyheit behalten, welche und wie fie diefelbe vor bem Schwedischen Rriege erlanget. aber haben die Thorner feine andere Freyheit, die Diffidenten in ben Rath zu wehlen erlanget, als daß auch von Catholifchen bie Belffte foll gewehlet werden, nach ber ausbrudlichen Reichs= Constitution Im Jahr 1638. alfo lange Beit vor benen Olivifcben Tractaten. Dannenhero ift es offenbahr, daß bas Affelforial-Decret in diefem Stude weber der Thornischen Frenheit, noch bem Olivifchen Frieden præjudicire. Diefes fan auch gefebloffen werden aus angeführten Articuli Borten : Dem ExerciExercicio Satholischer und Evangelischer Religion (NB. Die Catholische Religion fiehet voran) wie dassible vor dem Kriege üblich gewesen, ohnschablich. Woraus zu erseben, daß die Thornische Lutheraner nicht mehr Gunft und Freyhelt haben sollen, als die Catholischen.

V. 3ch beweite es 4) Nach angeführten Agricul sollen den Ehornern ihre Privilegien und Freihelten nicht genommen wers ben,aber mit diesem darunter zwerstehenden Bedinge, (dergteichen bey allen Tractatenist) wenn sie zierst den Frieden violirer. Aber, se wiel sie gefont, haben sie Ihnvioliret, weil sie so offt sich der frenen Austbung der Catholischen Religion (die doch der Olivische Friede ungekrändt wissen will) unter Conniveng des Naths aufrührlicher Weise wiederfeset, und neulich die Eatholische Schulen, welche von so vielen Konigen und der gangen Republic privilegiret, sind, mit den Jesuier Collegio zugleich, gestimmet, verwüsse und der gangenker.

VI. Ich bewelft es gum 5, Der Thorner Rechte und Privilegien sollen conservice werden; wo ftehet es geschrieben, daß thre Tumulte und Bogbeiten nicht sollen gestraffet werden? Holgendlich hat das Decret nicht wieder den Frieden gehandetersenbern ihre Schainbehafen gestraffet. Dernach, wo ift ein Felebens-Tractat indergangen Ehelftenheit zu finden; worten tergestalt jemandes Rechte und Freiheit zu finden; worden, daß ihm dieselbe, wenn auch son Greiheiten bestätiger worden, daß ihm dieselbe, wenn auch son Greiheiten Bestätiger worden, daß ehret, von einem rechtmaßigen Richter nicht zur Straffe ohne Verlegung des Friedens konten genonntien werden.

N

hat weitlauffiger die neulich berausgefommene Avehentische Information erflähret.

VII. 3ch beweise es 6) Es ift auch nicht wieder ben 35. Articul 2. S. gehandelt worden; allwo fieber: Dafein es aber gesche ben mochte, daß ein Theil vom andern oder aber mehr von mehreren u. (wie oben.) 3ch frage: If die einigig Stade Thorn welche dem Konig in Poblen und der Republic unterthänig, in Unsehung ihres Berrn ein paciscirendes Theil zu nennen, besten angethange Untredit von ändern foll zu Gemütte genommen und gerächet werden? Wenn der Konig von Poblen und die Republic eine Stadt die unter eines andern paciscirenden Königs Jurischtion gelegen, unterdrücket hätte, so durffte sich seiner wundern, das darüber folde Bewegungen geschehen; aber well der König und die Republic ihrer Untertbanen Werbrechen gestraffte hat, mit was vor Rieche darff man ob ihr Decree der Gerechtigetet. Gestigt überschriften als ungerecht in der gangen Welt durchgeben.

VIII. Die falfchen Referenten, welche ben Tumult bergeftalt geringe machen, daß man glauben folte das Decret fen zu weit ges gangen, sagen; Der Thorner Berbrechen fen nicht fo groß gewesen, daß man desbald batte Menfchen das Leben genommen, Recht als wenn eines Catholif, Reichs - Befige, Etroffen und Decrete nach ber Protestirenden Glauben, welche die Berachtung der D. Bilder wor nichte balt, milfen eingerichtet werden! Zedoch mie gemein ungsaubiger Jude des getreusigten Deplandes Bild mit Lugen of-

ffentlid durdichoffe, mit den Degen gerhiebe, oder auf einen Scheiter=Bauffen verbrennete? Bird nicht ein Rnecht der feines Derin Billen weiß boppelt geftrafft? Benn mit eines protestirenden Bürften Bildnif in feinem Gebiethe Die Catholifde bergleichen gethan hatten, was mit den Bildern unfere Benfanbes, ber Jungfet Maria und anderer Beiligen ble Thornifche Lutheraner verübet baben, wurden fie nicht von ben Protestanten bes tobes wurdig erflahret werden? Ferner, ift es unbillig öffentliche und tumultuirende Beffurmer frembde Daufer, Rauber und Pluns berer bettlaer und von fo vieten Rontgen privilegirter Wohnuns gen crimmaliter gu'ffraffen? Mit einem Borte? Es fan in bem gangen Ollvifden Tractat nicht bas geringfte ge funden werden, wenn manifin fleißig unterfuchet, worwieder bas gefällete und vollzogene Decret gebandelt hatte. '4 Lind gemiglich ein gelehrter Lefer wird bes Begentheils Ginwurffe bor nichts halten, wenn er nur Me Ulinbffande ber Olivifden Tractacen in genaue Betrachtung glebet, und z. G. bebendet, baf die Stadt Thorn zu feiner Beit einige Privilegien und Frenheiten befoinen, als zu ber Beit, ba fie annoch Catholift gewefen, und Lutherus mit feiner Lehre noch nicht auf der Belt gewefen, und folgentlich einsig und allein diese Rechte und Privilegien ihr durch die Olivischen Tractaten confirmiret worden; Belde alfo ber Lutherifden Religion nichte angehen. Item, bag diefe Stadt Thorn eber, ale ber Friede gemacht worben, burch die Baffen der Comebifchen Bewalt entriffen, und in Pohlnifden Befig gewefen, icom. baß bie Thorner nach bem Abfterben ber Bernhardiner an ber . . J Piff Peft die St. Marien-Rirche mit dem Cloffer unrechtmäßiger Beife in Befig genommen haben ic.

นสสราภิสถาสุน.

Es find mir ferner 2. gebrudte Schrifften gugefchiett worben, babon Das ifte unter dem Zitul: Sufpiria decoltati anno nuper elapfo Refneri de regno mortuorum eluctantia: Pater Abraham mitte aliquem ad fratres meos, ut testetur illis, nec & ipst veniant in bunc Tocum Luc. 16. 1725. fich portreflich ju einer Jesuitischen Comcedie fchictt: bas ate genannt: Authentica Informatio de illo Thorunii concitato ac proinde secundum justitia leges castigato tumultu; in qua præterea omnes fallaves projectitie relationes luculenter convelluntur, & pax Olivensis ferio defenditur, 1729. ift mit bem ans geführten eines Schlages, und in benben ift burchgebends Peinio Principii nach Sefultifcher Logice : Uberdem handeln fie pornehmlich von Der Diftorie Des Tumults, berfelben Umfidnbeit Puit Rolgerungen; Bon welchen ich aber in gegenmartigen Bogen nichts berühren will, fon: bern es auslegen bif ich in ber Fortlegung Dieler Hornifden Den murbige Leiten Gelegen beit nehmen fan. Ben Confery ung bepberfeitigen Ergebe lung ebenfals ben Jefuiten oder Pohlen ein Obr und Mugt ju gonnen; indem ich ein Reind bon Partheblichfeiten ehrenruhrigen, und eine gan Be Nation verunglimpffenden Redens aurten bin. Bum Boraus aber bin ich recht alteriret worden, baßich ben bem Schluß Diefer Arbeit in ber quiebt alligirten Authentica Informatione ben Thornifchen Secretarium, Deren Johann Heinrich Wedemeyer, als Beugen, contra Dem Bel. Deren Prafidenten Rafner, genennet gefunden babe. Dir find Deffen Effara nicht betannt; tan auch megen Entfernung und erforberter Enlfertigfeit nicht darüber Dachricht einziehen. Go viel ift mir bewußt, Daß Die Jefuiten febr hart wieder ibn inquiriret, und er unter biejenigen " auf ber Rolle gemefen, welche baben follen in Derfon fich in Barfchau fellen. Wie es aber jugegangen , baß berfelbe mit einem hiramento Purgatorio burchgefommen, weiß ich nicht. Es wird auch ber Stadts CapiCapitain Graurock, als Beuge genennet; Allein fein gottlofer Lebenss Lauff, und bie Aurcht ber Straffe find nothig gewefen, ich weiß nicht was un zeugen. Ichoch, wie oben erwehnet, bavon foll funfftig glaubwür: bige Radbicht folgen.

6.

Diefes bemnach aus ber Sifforie von ber nach bem Dlivifchen Fries ben:Schluß meggenommenen St. Jacobs Rirche in der Neuftadt Thorn, und ben Connexion von ber St. Marien Rirche in ber 21t. Stadt Thorn angeführte, mag vor biefes mabl genug fenn. Ich batte ben Poblnis fchen Raifonneur zwar wegen ber Prætention, bagin bem Rath, Schops pen und britten Drbnung Catholifche fenn follen, ingleichen wegen bes Gymnafiii (ober wie es ben ber Fundation im Jahr 1594. genennet wors ben, Curiæ Novæ, Conf. gelehrtes Preuffen P. II. p. 147. allein foldes lendet jego mein Endzwed nicht. . Unterdeffen beliebe Der geneigte Les fer in Des Ronigs-Stephani und Johannis Casimiri Privilegien mit Bebacht angufeben, und unter andern Acht gu haben auf Die 2Borte? Consuetudines etiam ab antiquo servatos in genere & specie, Item Et Consuetudines &c. b. s. 2Bir privilegiren und erhalten fie ben ihren alten Gewohnhei-Dun ift vor Stephani und Job. Casimiri Beiten ble Bes wohnheit gemefen, baf ber Rath gu Burgemeifter und Rathe. Derren, - Schoppen und Ordnungs Mannern eingig und allein Butherifche ermehlet , Eigo &c. Uberbem im alten Culmifchen Privilegio (Conf. Hartk noche Alt: und Neues Preuffen am Enbe) und Jure Culmenfi L. I. c. 1. ift ber Stadt Thorn eine frepe Bahl beftattiget. Man batte alfo biefe alte, und bon allen Ronigen befchworne Frenheit ihnen laffen, und fie nicht I.) swingen follen por ber gewöhnlichen Beit Die Nacante Stellen gubefeten , a.) noch gewiffe Derfenen boridreiben, 3.) noch in der Religion die Frenheit abschneiben. Conf. im Belehrten Preuffen dritten Theile p. 25. Die Obiervation; De Jure Publico civitaris Thorunenfis fub ordine Theutonico. Dag ferner bie Thorner alls bereit unter bem Orben Frenheit und Recht gehabt, Schulen nach ihrem Gutbefinden angulegen, und mit Lebrern gubefeten, foldes Recht auch im Ungeficht Des ganten Reichs Doblen, unter aller Ronige Regierun, gen ohne ben geringften Bieberfpruch gebrauchet, und burch bie Privile. gia mit ben Borten: in fpiritualibus, b. i. Beiftlichen Gachen, motau bas Schul Befen gehoret , confirmiret und adprobiret morben : End: lich megen bes erften Puncts baß bie Reichs: Conftitution Anno 1638, uns aultig fen, ift eine bekannte Sache und eines weitlaufftigen Bemeifes uns werth. Man tan fchlußlich fich nicht fattfam wundern, wie es jugegans gen, baß ben folchen Proceduren mit ber Reformation bes meltlichen Stanbes bes Affefforial-Berichts Decret folgende Worte gebrauchet: Abbine in Magistratu consulari, Scabinatu & Boviratu ac officio Secretariorum sit medietas catholicorum, idque per electionem juxta præfcriptum jurium civitatis &c. b. i. Es foll funfftig bie Delffte Des Raths, Der Schoppen, britter Ordnung und Secretarien Catholifc fenn, und folde follen burch eine Babl nach Inhalt ber Stadt Reche te barin gelangen. Der Ronig Johannes Calimirus in feinem letten Decret Anno 1665. Darin er burch Abiprechung ber St. Jacobs:Rirche Die geiftlichen Rechte reformirte feste, jum Befchluß biefe Eroft- reiche Borte: eo nibilominus pracuftodito, quod noftra decreta bac in caula a nobis lata juribus & immunitatibus, inductis privilegiis civitati prafata nostra a serenissimis Polonia regibus er a nobis concessis & adprobatis minime prajudicare ac derogare debeant. b. i. Bie præcaviren biefem ungeacht, bag unfere in biefer Riechen Gas de gefällete Decrete im geringften nicht benen Rechten, Rrepheiten und Privilegien, welche gedachte Stadt von benen Durchl Romigen in Poblen und Uns erhalten hat , præjudiciren, noch jum Schaben gereichen fols Bielleicht find es Vaticinia per ignorantiam gewesen: daß nehms lich, obichon die Thornifche Rechte und Berechtigfeiten einen gewaltigen Stoof betommen, fie bennoch bermableins murben burch Gottes und feiner Darau auserwehleten Ruft : Benge Barmborbigfeit / Gnade und Dulffe Dulffe wieder hergestellet werden. Welches man der bedrängten und unterdrücten Stadt von Dergen wunschet! bis zu diese sehnlichen Muns sches. Erfüllung aber, weil der Stadt Hone von dem Pohnsichen Dose der Bedrauch ihres Uralten, annoch von den Preußischen Creuß: Der ein erhaltenen, und den den Maglegenhoften bisher gewöhn lichen groffen Marien, Instigegs (Conf. Lipinski Epistola de Zaluszi Epistolis pag. S. Mart. Bohmil Disput, de Insignidus Thoruniensibus, Belehrtes Preußien P. I. pag. 285.) untersagt worden, als mag diesels au ihrem Daupt-Giegel ish annehmen, eine Dollabische Mecalle, auf deffen einer Seiten (wie die mit erthestle Beschreibung lautet) sich ein Wungfrau besinder, welche mit dem rechten Arm auf das Thornische Wagen sich flüger, inder linden Dand aber ein ausgeroltes Papier balt, darinnen steht: Privilogia, deiber: Thorunii libert au wert auf

sa. Auf der andern Seite findet sid ein Scharsfrichter mit etlichen Ropsin; darüber stehet: Et erndelitäte Jesustarum
Consule & Novem civibus interfectis
violata.

S M Z S.



Documenta



## DOCUMENTA AVTHENTICA,

Bu der Shornischen.

# Mendwurdigkeisen

Brften Theil.



T

Igismundus Augustus, Dei Gratia Rex Polonie &c. Notum testatumque facimus præfentibus literis nostris, universis & singulis, quod cum multum sæpeque nobis & per supplices libellos & per quosdam constituiros nostros humiliter supplicasses. inftantibusque precibus nos obteftatus effet Senatus Po-pulusque civitatis nostræ Thoruniensis, ut illis prædica-tionem Evangelii juxta præscriptum Augustanæ conses-sionis & administrationem Coenæ Dominicæ sub utraque specie juxta veteris ecclessa morem concedere di-gnaremur, nee pateremur, homines privatos ob causam publicam omnium ordinum conventum tocies rejectum Evangelii acturiusque (pecies privatione turbare, vexa-re, moletare; nameffe ex corum numero passim ple-rosque, qui usum tanti sacramenti a multis jam annis in universum non attingentes misere & acerbe luctantur, ideo nos, qui pro virili parte ex officio nostro regio infirmitati hominum mederi & illorum conscientiis confulere tenemur, non potuimus tot inflantes preces fide-lium fubditorum nostrorum, & suffragia certorum con-filiariorum ejus provinciæ negligere; quare ad interces-sionem eorundem consiliariorum nostrorum inhærentes permissioni nostra, iquam praesta civitati Thorunessi, una cum reliquis civitatibus Prussia in Conventu Warsaviensi proxime prieterito per Cancellarium & Vice-Cancellarium nostrum regnique nostri conferebamus, admissimus, prout praesensibus admistimus Senatui Populoque civitatis nostra Thoruniensis liberam praedicationem verbi Dei per concionatores corum, modo sint docti & in saeris exercitati, nec non liberam administrationem & liberum usum Ctena Dominica sub utraque specio omnibus hominibus utriusque sexus & cujuscunque conditionis, qui hoc sacramento uti volucim, hinc usque ad futura regni nostri comitia, vel ad celebrationem consilii generalis & rationalis harum testimonio literarum, quibus sigillum nostrum est appensum. Datum Warsaviæ die 23. Decembr. Anno 1558. regni nostri 29.

Sigismundus Augustus Rex.

#### II.

Igismundus Augustus, Dei gratia Rex Poloniæ, Magnus Dux Litthuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masoviæ, Samogitiæ &c. Dominus & Hæres. Reverendo in Christo Patri, Dno. Stanislao Zieleslavvsky, Episcopo Culmensi, sincerè nobis dilecto, gratiam Nostram Regiam sincerè nobis dilectè. Retulerunt ad Nos

non fine quarela famati Senatus & Respubl. Thorunen-fis, finceritatem Tuam una cum Venerabili capitulo Cul-menfi illos de industria impedire, ne Concionatoribus ritibusque suis in Religione ac Ecclesis pro se ac illis quod per Nos Senatus consulto & Decreto in generali-bus Comitiis Warsaviensibus sacto-concessum arque indultum est libere & pacifice uti possent, præterea que-runtur sinceritatem Tuam & dictum Capitulum Sacer-dotes non modo indoctos & factarum Literarum impe-ritos, sed etiam vita & moribus dissolutos seandalaque publicè præbentes in Pagorum Jurisdictioni Civitatis Thorunenf, fubditorum Ecclefiis contra voluntatem ipforum fovere & tueri, Annosque complures sectarium quendam Parochum sub specie Catholici sacerdotis in Villa Czarnovvo dogma Anabaptisticum profitentem, non ita pridem ad assiduum senatus illius instantiam ita dimiffife, ut etiam præfens in Vicinia proxima hæreat, facraque Ministeria Ecclesiæ Dei obire & Pastoris muncre fungi permittatur; qua propter ad Senatus Civitatis Nostræ Thorunens suplices preces tum ad quorundam Consiliariorum intercessionem Nostrorum, qui a Nobis id vehementer petierunt, ne simplices ac miseros homines agrestes, Civitatis illius subditos, in yaria & diversa sectarum haresiumque studia per ejusmodi sacerdo-tes ineruditos rerumque divinarum imperitos & vita sua scandalosos, distrahi atque offendi pateremur, verum

ut sacerdotes Christianæ Confessionis August. præscripræ (ad quam jam dudum animos suos plebecula illa adjecit, & asverit.) Pastores & Ministros verbi DEi & rituum sacrorum juxta professionem puriorem Augustanam non modo admittere, verum etiam in eadem concessione Nostra ipsos clementer tueri atque profequi dignaremur. Nos itaque precibus illorum benigne annuentes ac omnino habere volentes, ne in posterum Civitas Nostra Thorunens. ejusque subditi à quopiam cujuscunque dignitatis tam Ecclefiasticæ quam secularis vel aliquo alio juris prætextu in concessione illa nostra inque possessione sua ullo modo turbetur & molestetur, mandamus finceritati Tuæ, capituloque Culmenfi, ne prohibeat neve impediat aut comittat, quo minus illi Evangelii prædicatione & ritibus atque miniftris fuis Ecclefiaticis in Religione juxta confessionem Augustanam ipfis per nos concessam atque indultam in Ecclesiis tam Urbanis quam Villanis libere & pacifice utantur, ac fru-antur, non obstantibus aliis quibusvis literis Nostris ad importunam instantiam cujuscunque in contrarium emanatis & emanandis. Factura finceritas Tua cum Capitulo supradicto pro gratia Nostra Regia. Petricovviæ in Conventione Regni Generali die 20. May An. 1567. Regni vero Nostri 38. Ad S. R. M. Mandatum Valentinus Debinsky Regni Poloniæ Cancellarius & S. R.M.

#### III.

#### In Nomine Domini Amen.

D perpetuam rei memoriam. Regum & Principum Virtus in tempora perpetua illustratur, cum fidelium subditorum saluti & commodo consulunt perspicunt que, cumque cos sustituta diligunt, & in Juribus ipsorum cos tuentur & conservant: Ut autem talium Regum ac Principum Laus & Virtus ad posteros transferatur, solent literis suis ca, que subditis bene & laudabiliter pro corum incremente resolutiones solentorum tradera. NOS in tis tribuunt memoriæ posterorum tradere. NOS itaque STEPHANUS, DEO GRATIAS REX Polonia, Magnus Dux Lithoania, Prussia, Masovvia Samogitiæ &c. &c. nec non Transfylvaniæ Princeps. gnificamus Tenore præsentium, quibus expedit univerfis & singulis, præsentibus & suturis, harum notitiam habituris, quia cum Divina savente Clementia omnium ordinum & statuum Regni, Magni Ducatus Lithvaniar, Prussiae caterarumquè Provinciarum ad præfa-tum Regnum pertinentium, libera electione facto Re-gni diademate infigniri fumus, mente & affectu inte-gritatis Nostræ concepimus, ut omnes subditos No-stros status & conditionis cujuscunquè gratia & favore condigno complecteremur, & complexos servaremus, justitiaque ipsos pro posse Nostro dignaremur, atqué ımmu-

Downsty Gutgle

immunitates juraque ipforum & Privilegia quibus ex munificentia & donatione serenissimorum præ decesforum Nostrorum Regum Polon, aliorumquè Principum potiti sunt & potiuntur; servaremus & manute-neremus: Cum itaquè totius Communitatis atque om-nium Ordinum Civitatis Nostræ Thorunensis nomine nobis supplicatum sit, ut confirmaremus Jura & Privi-legia Civitatis Nostræ Thorunens. Prædecessoribus Nostris & Regno Nostro semper fidelis & sincera subjectione commendatæ, ac eandem quoque fidem & obedientiam nobis imprimis teftata fit, hinc prænominatam Nostram Civitatem Thorunens. cum omnibus incolis suis non minori gratia & favore Regio complecatimur & ex certa Nostra scientia, liberalitate, & mutua deliberatione de confilio & approbatione Confiliariorum Nostrorum, pro selici gubernationis Nostræ auspicio pro Consulibus, Consulibus, scabinis totique Communitati- dictæ Civitatis Nostræ Thorunens. imprimis Religionem Augustana Confessionis omniaque & fingula templa & monasteria tam intra quam extra Civitatem, ut is nunc utuntur, non impediendo in aliis cultum divinum more Sacræ Romanæ Ecclesiæ, integre, confervamas. & ab omnibus quorumcunque hominum impetitionibus & moleftationibus tenebimur: Deinde vero Jus in Electionibus Regni, juxta Privilegium Cafimiri, poftea omnia & fingula eorum Jura, Privilegia, LiberLibertates, Prærogativas, Inscriptiones, Donationes, Immunitates, Literas, statuta municipalia, Confuetudines etiam ab antiquo servatos in genere aut in specie, in publico aut in privato, quæcunque aut quascunque ram à Cruciferis quam à Divæ memoriæ Serenili PoloniæRegibus Antecessoribus Nostris cæterisque Principibus & Dominis super quibus vis bonis & libertatibus ejus juste & debite concessis habent, in omnibus positionibus, conditionibus, punctis, claufulis & articulis universis, in iisdem suis juribus scriptis & literis contentis & expressis, ita quidem acsi præsentibus de verbo ad verbum inferta hic fuerint & expressa innovandas ratificandas, roborandas, approbandas, gratificandas duximus, uti præsentium literarum Patrocinio innovamus ratificamus, roboramus, approbamus, gratificamus, & confirmamus, decernences debere eadem & easdem robur habere justæ atquè debitæ firmitatis in perpetuum, affecurantes in super eos tenore præsentium pro-nobis & successoribus Nostri Regni Polon. Regibus eadem ipsorum jura, libertates, immunitates, prærogativas, privilegia, statuta municipalia, consuctudinos antiquas, literas & inscriptiones, quæcunque & quas cunque in omnibus eorum & earum modis politionibus, descriptionibus, articulis, punctis, & conditioni-bus, firmiter inconcusse & inviolabiliter non solum debita manu tenere, falva farta tectaque tueri, defendere & cas fervari tenerique perperais temporibus facere, cu-rareque, verunt cuam omnia & fingula qua contra ea-dem vel easdem hactenus injuste & illégitime introducta funt & inposterum introducentur, pro Regio noftro munere emendare, & abolere arque cum pforum fides erga prædecessores Nostros arque in Regnum Poloniæ constans subjectioque nobis commendatur, de qua etiam erga Nos persvasi sumus pro meritis corum? & ex Reipubl: utilitate easdem cademque illorum Privilegia & immunitates augere, & in flatum eos melio rem redigere curabimus, tenore præfentium mediante. Illæfo communi privilegio Divi Casimiri Antecessoris Nostri Terris Prussia dato & à Nobis confirmato manente. In cujus testimonium evidentius præsentes Noftras confirmationis literas Sigillo Nostro hic appendo de certa scientia Nostra voluntareque communiri fecimus, & manu nostra subscripsimus. Datum Graudene! die 2. Septembr. Anno 1576. Regni vero Nostri Ao. 1. præsentibus magnificis & generosis Petro Zborovvsky a Zborovv, Palatino & Capitaneo Generali Cracoviensi, Eustachio Wolovvicz Castellano Frocensi M. D. L. Vice-Cancellario Bretensi, Combrinensi, Capitaneo, Andrea Comite in Tenezin Belsensi hrubiezovviensique, Fabiano Czema Marienburg. Graudent. & Stargar-dienfi, Achatio Czema, Pomeraniæ, Gnevenfi, Christburgenfique Palatinis & Capitaneis, Joanne Comite in · TencTenczin Woinicensi sub cammerario Nostro & Lublinenfi, Joanne à Zboravy Gnefnenfi Odalanovienfique Joanne Dulski Culmenfi, Rogoznenfi, Brunscenfi & Sariscensi Capitaneis, Felice Zvvinski Innivvladislaviensi Castellancis, Andrea Oppalinsky, Marschalio Rohatinenti Gryvventi Capitaneo, Petro Dunim Wosky Cancellario, Custade Lancziciensi, Joanne Samoisky Vice-Câncellario Regni Nostri, Belsensi, Nisznensi, Kamieniecensi Capitaneo, Hieronymo Rozradezevvsky, Præpolito Plocensi majore Secretario, Stanislao Osonsky Curiæ Nostræ Reverendario, Cantore Gniesnensi Cracovvienti, Vladislavienti Canonico, & aliis quam plurimis Dignitariis, Officialibus, Secretariis & aulicis Nostris. Datum per manus superius recensiti Magnifici Joannis Zamoisky, Regni Nostri Vice-Cancellarii Belsensis, Kniskinensis, Kamienecensisque Capitanei sinceri nobis dilecti.

. of It Stephanus Rexorded (L.S.)

#### IV.

Igismundus Tertius Dei Gratia Rex Poloniæ, Magnus Dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, Samogitiæ, Livoniæ nec non eadem gratia defignatus Rex Svecia, Magnus Dux Finnlandia Hares: Significamus Tenore præfentium, quibus expedit universis & fingu-

fingulis, præsentibus & sustriaris, præsentium Notitiam habituris, quod cum jam ante in præsenti hoc Convent tu Coronationis Nostræ atque prius in Monasterio Olivensi Juramentum de religione servanda præstiterimus, facile consensimus ut petengibus à Nobis Civitatis Nostræ Thorunensis internuntus iterata permissione Nostræ: Idem illis quoque denuo permitteremus, Literis hife Nostrisfirmum ac stabile id illis este debere caveremus, ut Religionis Augustana Confessionis tam in Civitate Thorunensi quati extra muros per suburbia & Villas in ejus districtu & Jurisdictione Templis, Monasteriis; Kenodochûs in quorum usu & possessione Civitas hastenus suita principacistic & quiere libera Professionia, neve cuiquam Religionis ergo molestia & negotium exhibeatur, quemadmodum quidem, hisce literis Nostris & cavemus omnesque in liberæ usu Religionis August Professionis nec non possessione templorum, Monasteriorum, Xenodochorumque hastenus habitorum & tentorum conserva bimus, ac contra quorumque hominum impetitiones ac Molestationes manu tenebimur & tuebimur; quema admodum se tam in Monasterio Olivensi quam etiam hic Cracovviæ Jurejurando Regio affirmavimus, nec volumus ut in templis ritus Ceremoniarum ullo modo immutentur. In quorum fidem hasce manu nostra subscripfimus Sigilloque regni Nottri muniti jufimus. Datum Cracovvia: in Conventu felicis Coronationis Nottra die

die H. Menf. Januarii Anni Domini 1988. Regni Noftri

Sigismundus Rex.

(L. S.)

V.

7 Ladislaus IV. DEI Gratia Rex Poloniæ, Magn. Dux Lithvaniæ, Russiæ, Prussiæ, Masovviæ, Samogitiæ, Livoniæ, Smolensciæ &c. nec non Svecorum, Gottorum Wandalorum Hæreditarius. Significamus tenore præsentium, quibus expedit Vniversis & singulis, præsentibus & futuris, harum notitiam habituris, quod cum petitum a Nobis effet nomine Civitatis Nostræ Thorunensis ut ipsam in usu atque Ext ercitio consveto Religionis Augustanæ Confessionis liberam atque securam conservaremus, literisque Nostris id ei firmum ac inviolabile esse debere caveremus. Nos qui jam ante in præterito felicis Coronationis Nostra Couventu juramentum de religione inter dissidentes tuenda præstitimus, facile consensimus & iterata promissione ita petenti Civitati nostræ explorata sidei constantia, egregiis erga Nos & Rempubl. meritis, nobis quam Commendatissimæ, denuo concessimus, prout hisce consensimus & concedimus, ut Religionis Augultanæ Confessionis tam in Civitate Thorunensi quam extra Muros per suburbia & villas in ejus districtu & iurisjurisdistione Temple. Monasteriis, Xenodochiu, in quorum usu 60 possessione hastenus Civitai suit, spacifice, & quiete libera prosessio fiat, sacronunque administratio consucta permaneat, neve cuiquam Religionis ergo molestia vel negotium exhibeatur, aut usum impedimentum afferatur, Authoritate Nostra Regia prospecte omnesque in libertate Religionis Augustana Consessionis plene ac integre conservare, manu tenere ac tueri neque in possessione illius Civitatis Thoranensis turbane, aut a quopiam turbari permittere temposibus quibuslibet suturis pro nobis & successorium Nostris Regibus Polonia recipinus, acsondemus, nec volumus, ut in templis ritus reremoniarum ullo modo immutentur. 10 In quor rum sidem hasce manu Nostra subscriptas sigillo Regii nostri Communiri justimus. Datum Warsavie in Conventu Regni Generali die 1. Martii Annio 1655, Regnor rum Nostrorum Polon. I. & Succ. Longo 2021, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2022, 2

Uladislaus Rex.

(L.S.

#### VI.

Ohannes Casimirus DEI Gratia Rex Poloniæ Magn. Dux Lithvaniæ &c. Significamus præsentibus literis Nostris, quorum inter est Universis & singulis, quodeum perirum à nobis estet nomine

mine Civitatis Nostra: Thorunealis uninfact in usu arque exercitio consucco Religionis Augustanae Confessionis liberam arque securam conservaremus, literisque Nofire id ci figmatin ac inviolabile esse caverconus. Nos qui jami in presenti felicis Coronationis Noftre conventu juramentim de Religione inter diffidentes tuenda practicimus, facile confensious & iterata promissiono imperenti Civitati Nostra explorata fidei constanria egregiisque erga Nos & Rempubl meritis nobis quain commendatifima, denuo concessimus, prout hisce consensmus & concedimus, ur Religionis August, Confessionis cam in Civitate Thorunensi quam extra muros per fuburbia & villas in ejus districtu & furisdictione Templia, Monasteriis , Xenodochiis, in quorum ufu En puffessione bustenus Cévitas fuit pacifice & quiete li-bera professio fiat sacrorumque administrațio confueta mancat, neve cuiquam religionis etgo molefia vel ne-gotium exhibeatur, ut ullum impedimentum afferatur, autoritate Noltra Regia profitice omnesque in liber-tate Religionis August. Confessionis plene & integre confervare, manu tenere, & tueri nequi in possessione stlius Civitatem Iberun, turbare aut a quoquam turbari permittere temporibus quibuslibet futuris pro nobis & luccessoribus Nostris Regibus Polon, recipirmus acspondemus, nee volumus at in Templis ritus Cerenoniarum ullo modo immutentur, sied omina Vigore Regite Cautionis

tionis Nostrae tani in lipso Religionis exercicio squam in ricibus aliisque ad id pertinentibus reperagantur. Se expediantur. In quorum fidem præsentes manu Nostra studistriptas sigillo Regni communiri justimus. Datum Cracovviæ in Conventu Generali felicis Coronationis Nostrædie 20. Januarii Anthouse pa Regnorum Nostrorum Polonia. Se Succia: In ann 2014.

Johannes Calimirus Rex. (L.

laalisteen fr. 10 ellam in ligipillisjä marrist lämma Caalilanten 21 continuta insteris lin lin letti Ohannes Calimirus, DEI Gratia Rex Polonia &c. Significamus præfentibus literis Nostris, quorum interest, universis & singulis. Quod cum nihil magis deceat magnos Christianorum principes, quam erga fubditos, qui humillime exposcunt cle-mentiam Regiam, exercere benignitatem : Ideo nos civitate Thorunensi in potestatem nostram redacta, ejusdem magistratui, communitati & omnibus civitatis civibus ac incolis, tota hac bellica tempestate anteactorum ex clementia nottra regia impertimut amne-fliam. Infliper, quod ad omnium deducendum noti-tiam, candem civitatem, magiftratum & communitatem, ut & universos cives & incolas cum bonis & possettionibus cotundem, in & extra civitatem sitis, tam

terrestribus quam civilibus & exliberalitate regia acquifitis; ad civitatere; cives & incolas ejusdem pertinen-tibus, in fidem & clientelam nostram; tanquam jura-mento recenter præstito obligatos, recipinus, atque circa privilegia/immunitates, tum in spiritualibus; tum in civilibus aderenifimis antecefforibus notiris & anobis, concessas, jurisdictiones, & Consuetudines, uti & eirca liberum exercitium religionis Augustana in & extra civitatem, Templorum & Xenodochiorum reparandorum facultatem, prout illam in Privilegiis antiquis habuerunt, Confiliariatum & consuctum in terris Prussia sessionis locum, ut & scabinatum in palatinatu culmensi, salvos & integros, non obstantibus omnibus iis, quacunque in civitatis, civium, & incolarum, durante hoc bello. ad finistram informationem, præjudicium ac detrimentum, obtenta sub rescriptis & diplomatibus nos con-fervaturos, prout ante noc bellum in earum omnium retum filerunt possessione, promittimus ac conserva-mus. Acia quoque, judicata & decreta cujuscunque infrantiæ & judicii, & quæcunque hoc tempore judicialiter & extrajudicialiter gefta funt, modo decretis nottris ante bellum latis, jurique publico non contraria, firma facimus. Deposita nobilium & aliarum quarumcunque personarum, durante hostilitate, jure belli magistratui vel privatis adempta, nulli jus dabimus repetendi, corum tamen, quæ ablata non docebuntur, salva repetitione. Ædium tam facrarum quam profanarum, aliorumque damnorum, necessitate & injuria belli illatorum, restaurationem & reædificationem civitas non præstabit; neque ob religionis Romano-Catholicæ in Templo Parochiali a Sueco demandaram cessationem compellabitur. Census a summis capitalibus, a quibuscunque personis concreditis, obsidionis anno integro, condonantur, nihilominus census bien-nium residui solventur a civitate creditoribus, itatamen, ut singulis annis, concurrente censu præteriti biennii, census medietas persolvatas, donec expleatur integra biennii census solutio. Contributiones, accisas & agrarias juxtalauda & consuetudines terrarum Prussia, quarum membrum civitas hæc est, exfolvet. Demum civitas & cives circa tormenta & munitiones quoque fuas proprias conservabuntur, nec campanarum&horologiorum ratione a magistratu & civibus illi, qui rei tormentariæ curâm gerunt, velalii quicquam exposcent. Cum etiam plurimi, tam equestris quam civilis conditionis, in Regno Poloniæ & Magno ducatu Lithuaniæ & aliis regno nostro incorporatis provinciis existentes, civibus & incolis ære alieno obstricti sint, nemo corundem a debitorum horum omnium contractorum folutione facienda libertatem fibi fieri prætendat, quin imo ad requifitionem dictorum civium quivis debita fua exfolvere tenebitur. In cujus rei majorem fidem & evi--2000

dentius testimonium diploma præsens manu nostra sub-scriptum sigillo regni communiri mandavimus. Da-tum Thorunii die 16. Januarii Anno restauratæ humanæ falutis 1659. præsentibus reverendissimis magnificis & venerabilibus generofisque Adamo Kosz, Culmensi & Pomefaniæ, Georg. Bialofor Smolefcenfi Epifcopis, Joanne Comite de Leszno, Posnaniensi, Andreaa Gnidno Grudezinski, Calistensi Palatinis, Christophoro Grodczicky Caminecenfi & Attoleriæ generali regni præfecto collonelloque nostro, Petro Dzialinsky Dobrinensi Castellanis, Georgio Comite in Wisnicz & Jaroslavv, Lubomirsky Mareschallo & Campiductore Regni, Nicolao a Praszonovy Praszmovysky, nominato Epifcopo Lu-cionienfi, Abatiæ Zacechovyienfis perpetuo administra-tore fupremo Regni Cancellario, Boguslao Comite in Leszno Procancellario Regni, Majoris Poloniæ Genera-li Capitaneo, Gothardo Buttler, Subcamerario Regni, Theodoro Dönhoff curiæ M. D. L. Thefaurario, Andrea Morstein Referendario Regni, Uladislao Rey Vexil lifero Cracovienfi S. R. M. Cancellario, Capitaneo Libuliensi, Joanne Ignatio Bonkovvsky subcameratio Culmenfi, Michael Dzialinsky Capitaneo Kyszevvienfi, Jo-anne Evarifto Belszecky Aulico Nostro, Joanne Sobi-esky Vexillifero Regni, Capitaneo Javolonienfi, An-drea Miakovvsky Abbatiæ Præmetensis perpetuo Administratore, Cancellariæ Regni Regente, Uladislao SzmcSzmeling Curiæ Regni vexillifero, Stephano Polus, Curiæ Regni venatore, Andrea Scipione Dicampio vexillifero Vendenfi, Joanne Kofs cubiculi nostri familiari, Stanislao Obaczinsky Cancell. nostræ & hujus Diplomatis Notario, aliisque plurimis nobilibus & incolis R. & M. D. L. pro tunc lateri nostro adhærentibus.

Joannes Casimirus Rex. (L.S.)

Joannes Ignatius Bonkovvsky, Succamerarius Culmenfis, Capitaneus Rogozinenfis, Secretarius S, R, Majestatis.

#### VIII.

Punctorum & Paragraphorum Tractatus Olivensis secundum genuinum sensum Relatio, per quam demonstratur nullum præjudicium Pactis Olivensibus inferri per Decretum contra Thorunenses in Judicio S. R. Majestatis latum Anno Domini

#### 1724.

PActorum & fœderum natura est, surores belli terminare, paœm amicitiamque sundare & conservare. Unde & Tractatus Olivensis sacro lancta statuta non ad excitandas stammas dissensionem, sed ad perpetuam, veram, sincetamque amicitiam expresse collimant, Puncto II. §. 1. exigendo: Ut nullius rei causa vel prætextu ulla pars post hac quidquam hostilitatis aut inimicitiz specie juris aut via sacti inferat, aut per suos aliosve instri saciat. Servanda itaque sunt exacte pacta: Imo justa genuinum illorum tenorem & termi-

nos, deinde modus vindicandorum Tractatuum manu tenendus in iisdem pactis præscriptis. Et Imo quidem circa Protestantium jura & privilegia notandum, (de quibus puncto IIdo 6, 2, agitur de generali Amnellia omnibus, qui partes hostiles sunt secuti, indulgenda. ullis hoc bellum præjudicet in privilegiis tam in Ecclefiafticis quam in Civilibus profanisve quibus ante hoc bellum gavifi funt, fed is in toto fruantur, secundum leges Regni. Verus hujus Paragraphi sensus est: ne ex occasione belli svetici & adhæsionis hostilibus partibus ullus in suis juribus & Privilegiis &c. Præjudicium patiatur. Porro Thorunenses non pro adhæsione bello svetico, nec ex odio religionis Dissidentium, sed pro suis enormibus criminibus, violatione securitatis publica, & sacrilego contemptu Religionis Catholica dominantis in regno Polonia, Altaria scilicet & sacella ubi sanctissimum affervatur, profanando, imagines Christi Domini, DEiparæ virginis & fanctorum Patronorum Regni secando, conculcando comburendo legesque regni convellendo. Magifiratu toto connivente, Præsidente ac Vice-Præsidente ad tumukum influente, Civitate tota in codem tumultu furente, justas pcenas legitimo Judicio non tam vi & oppressione multo minus intentione Tractatum infrigendi fubierunt. Notandum diligenter, quod in hoc Paragrapho expressis Verbis appositum sit, ut iis (hoc est Privilegiis) in totum fruantur sccundum leges Regni. Demonstrabit etiam clare Decretum contra Thorunenses peccantes graviter in leges Regni illud processisse in omnibus juxta leges Regni hoc est secundum Constitutiones & statuta Regum ac Reipubl. totius: Proinde in falvo & integro manet Pax Oliver fis. Eodem Puncto IIdo S. 3. Civiratibus Pruffiæ regalis, quæ in Possessione Sæ R. Majestatis Regniquè Sueciæ in hoc bello fuerunt, manebunt itidem omnia jura, Libertates & Privilegia, quibus five in Ecclefialticis five in profanis porize funt, ante hoc bellum (falvo libero, uti ante hoc bellum viguit, in prædictis Civitatibus Catholica Religionis & Evangelica, Exercitio (Eorumquè territoria, Magistratus, Communitates, Cives Incolas & lubditos S. R. Majestatis Poloniæ eadem, qua olim Clementia & Gratia Regia imposterum prosequetur, sovebit & tuebitur. Notan-

Notandum in hoc toto-contextu nullam fieri mentionem expressam de Templo Thorunenfi, qualis per expressum est in Tractatu Bidgostiensi & Velavienfi, de Templo Regiomontano & Aliis in Ducali Pruffia, nec de Gymnafio, nec de Magiltratu Lutherano integro, fed non nifi ut omnia Jura, Privilegia & libertates maneant, five in Ecclefiaftick five in profanis, falvo libero, uti ante bellum viguit, in prædictis Civitatibus Catholica & Evangelica Religionis exercitio, Demonstretur a Thorunenfibus in quo læfum est exercitium liberæ Religionis Evangelicæ? Demonstretur ab iisdem Jus & Privilegium ob Templum Beatæ V. Mariæ quod utiquè Ecclesia ante bellum Sueticum suit controversum stantibus Protestationibus longe ante bellum Sueticum. Thorunenses fuerunt istius Ecclesiæ malæ fidei, scilicet concrediti sibi depositi, perfidi ulurpatores. Demonstretur, Constitutio five Privilegium erigendi Gymnafium publicum in Civitate Thorunenfi, fine quo in Polonia nullæ Scholæ publicæ erigi possunt. Imo ejusmodi Scholæ prohibentur & abolentur, que non funt firmate Constitutione, Demonstrentur Jua & Privilegia quod Thorunii debet esse totus Magistratus Lutheranus, ab illoque excludi debeant Catholici, contra tot constitutiones Regni, Rescripta & Decreta Regia longe ante bellum Sueticum lata. demum Jus & Privilegium oftendere possunt Thorunenses, ne invalores & securitatis Publicæ violatores, impii Sacrorum Catholicorum & Catholicæ Religionis in Regno Catholico contempores, legum Patriarum convultores, ne inquam secundum leges Regni puniantur. Siquidem nec Thorunenses nec alii Dissidentes in Prusha Regali sint exempti à Jurisdictione sed legibus Regni se conformare debeant. Manet itaquè hie Paragraphus pacis Olivenfis in falvo. IIdo Modum Præscriptum in iisdem pactis Olivensibus manu tenere debet, quisquis ejusdem Tra-Artus fidelis evictor & defenfor ad Guarantiam conflitutus eft. Revolvendum hujus proinde Tractatus Punctum 35. S. 1.2.3.4. in quo proscribitur quomodo & qua via Tractatus Olivensis vindicari & in integrum constitui debet, si forte inaliquo læsus videatur, s. 2. explicite & clare Matuitur. Si vero contingat, unam partem ab altera, vel plures à plu-

ribus gravi aliqua injuria citra tamen vim armorum vexari, non licebit ideo laefo ad arma fubito recurrere, fed ante amicabilis componendarum hujusmodi controversiarum ratio ineunda erit, videlicet ut læsus accepta injuria fi immediate cum lædente convenire nequeat, alios paeiscentes moneat & Commissio Generalis omrium paciscentium nomine instituatur ad læsi confinia, intra spatium quatuor mensium, ubi inter deputatos utrinquè Commissarios negotium discutiatur & fi polfibile erit intra quatuor ad fummum alios menses terminetur. Norandum Thorunium non esse pars pacifeens, sed sunt subditi Regis & Regni Polonia. Quomodo ergo agere possunt contra Poloniam Dominos fuos directos? Quidfi evictores & Guarantias ad fuas partes trahunt Civitatis hujus injuriam ac fi contra pacta Olivenfia illatum? debet illis constare clare de hac injuria, quid sit injuria vera; & quoniam citatus paragraphus expresse statuit; si extra vim armorum vexetur pars siquidem Polonia contra nullum arma movit, nulli bellum intulit, sed non nifi subditos suos legitime judicatos juxta Regni leges & statuta punivit: Proinde ad maximum Mediatoribus & Evictoribus Tractatus non nisi incumberet; (amicabilem componendarum hujus modi Controverfiarum inire rationem, vel fi convenire nequeant, alios pacifeentes monere, (qui non nisi sunt in Tractatu Olivensi expressi, Augustissimus Imperator Romano: um, Serenissimus Rex Polonia, Serenissimus Rex Sueciæ, Serenissimus Elector. Brandenburgicus, & Mediator hujus Tractatus Sereniffimus & Christianissimus Rex Galliarum & Commissionem generalem omnium Pacificentium nomine instituere. Quid si icaque justitia in observanda Pace Olivensi, non autem prætextus belli quæritur, hæc ipfa via per Tractatum Olivensem Puncto 35. 6. 2. præscripta incunda foret, adhibendo fibi duntaxat Pacifeentes ad vindicandum Tractatum, non autem alios hoc Tractatu non comprehensos solicitando. Verum liceat nobis quarrere, fi Londini, Berolini, Hafniae, aut in alia suis Regibus subjecta Civitate imago Regis proprii, vel saltem alicujus de Familia Regia, in publica via in rogo de industria malitiose ad id præparata & succenso & contemptu cum subsannationibus igni

mandaretur & Magistratu & primis illius capitibus cooperantibus, quid contra, ejusmodi impiam civitatem decerneretur. Nobis certe imagines Christi Salvatoris nostri, Maris D EI Nostri, Sanctorum cum DEO regnantium amicorum imo filiorum Dei in Majori longe pretio, cultu & respectu sunt, quam l'imperatorum, Regum principumque statua & simagines sint, humanam urpote conditionem excedentium.

#### IX.

Reflexiones non nullæ contra Prætensam a Potentiis Dissidentium infractionem Pactorum Olivensium per Decretum Assessionem Pactorum Thorunensi ad Executionem deductum.

#### L

PACta Olivenfia an fubfiftant ad huc, nec ne & an obligatur Refp. Polona illis, tanquam ab altera parte ruptis & non fervatis? fuberit Disputationi circa pacificationem ejusdem Reipubl. cum Re-

gno Sueciæ.

II. Bellum sucticum cum Polonia, quod Tractatu Olivensi terminatum est non erat bellum religionis: ideoque etiam in prædicto Tractatu nullis Articulis stipulatum aliquod pro hac vel illa religione invenitur, præter unicum Paragraphum zium in Articulo IIdo de amnestia; quo civitates hæ tantum quæ in possessone Suctica, stante bello existebant: id est Elbinga & Marichurgum à poesis ob non observatam Reipubl. sidem promeritis excipiuntur. Si ergo ex occasione hujus delichi prædictæ Civitates vel libero religionis exercirio Augustanæ Confessionis privarentur, vel attentione templorum punirentur: justa este quærela, quoniam vero id non est securios.

111. Quod prædicto Parag. 3. in favorem Civitatum Prussize Sueticis
parti-

partibus pro time adharentium cautum est, non eximit illas. à supremo dominio Reipubl, Polonica, & à poenis arbitrariis de illis sumendis pro aliquo alio delicto.

IV. Civitates Prusha nulla habent Privilegia nec unam constitutionem in comitiis generalibus Polonia fancitam, quibus stabiliatur Augustanae Confessionis in illis religio, non enim cum hae Confessione Provincia accessit ad-Dominium Reipubl. utpote a Crucigeris adhuc religio sis & Catholicis longo tempore anne Lutherum. Quicquid ergo pradicta, Religio Augustanae Confessionis in provincia Prusiae vel ademptione Tromplorum Catholicorum vel extruccione-novorum, vel per missione liberi exercitii ejusdem religionis haber, nullo jure positivo sed sola tolerantia possidet. Nec porest hac in parte idem sib prasumere, quod Reipubl. Provinciae Lithvaniae &ducarus Curlantia: & Semigalia fervare tenetur in materia religionis, quia Provincia & Duçatus jampostmutatam Crucigerorum sidem & statum ad Rempubl. accesserum, & fecunitatem novae suae pro tune religionis solenniter Tractatibus subjectionis in perpetuum muniscrunt.

V. Civitas Thorunenfis stante bello Suenco, quod Tractatu Olivensi sinitum est non suit in possessione Suerica sed ante Tractatum Olivensem durante bello Suetico vi armorum Polonicorum à potestate Suetica est eliberata, ideoqve niliil habet ad §, 3, de annestia, cum nec Tractatu Olivensi specificerur, nist biga Civitatum Elbinga & Marieburgum quod autem promeruit insistas sibi peenas, imo multo graviores illis, quas luit, etti fit carissimum indignum sane esse, ut à Republ. juris sui domina modus procedeneli justificaretur. Notum universo orbi execrabile crimen ae probatum est, seiis inquisitionibus, justam & deductam Ecclesiam sublatis per pestem religiosis Catholicis eam pro eune possidentibus, nullo jure a Lutheranis occupatam una cum Coenobio quod postea in Gymniasium corum versum est, productis in longam moram processibus loci ordinariorum & religiosorum, quibus nune ultimo decrero reddita est Ecclesia & Caenobium,

#### X:

### Reflexio fuper statum Causæ Thorunensis.

Iratus est olim orbis se esse Arianum ast nunc quantum magis mirari debet, esse Lutheranum. enim fingulare membrum Ecclefiæ Graecae manens, in Cerebro erroris sui fundamentum jaciens, non mirum quod longe lateque praedicatione, disputatione, argumentatione eundem errorem dilataverit, & multorum capita infalcinaverit. Jam vero unus profugus Monachus Ecclesia desertor dum in ventre & carne errorum suorum fundamentum posuit quod tantum profecerit magis mirandum esset, nisi in promptu ratio adesset. Siquidem carnalibus desideriis & oble-Camentis mundum in maligno politum, & magis carne quam spiritu valentem facilius inescare, & seducere potuit præsertim cum Diversis statibus diversas offas obtulerit. Et quidem inprimis Regibus principi. busque obtulit bona spiritualia Episcopatus, Abbatias, Canonicatus, bona item monastica, tot eaque pro gloria DEi pro decantandis die noctuque DEo laudibus fundara rapi & faecularifari facile perfuafit. Secundo facerdotibus, Monachis, jam pro tunc fecum corruptis, & post carnem abeuntibus projectionem disciplinae religiosae, & arreptionem liberratis & petulantiae facile etiam perfvafit. Tertiam offam univerfae plebi, carnes, farcimina, lardum in hamum poluit, & à jejunio liberas effe justit, & sic non mirum quod totam septentrionalem Germaniam in licentiolam & petulantem viam & vitam traxerir. Quam vero difficilis fit retractus, quisque prudens intelligere poteft. Principes enim & Reges qui jam jugum Ecclefiae fanctae & leges & justiciam ejus excufferunt, qui bona omnia spiritualia in dominium suum seu vi seu libertate illa, per novum Evangelistam concessa, acceperunt an jam dimittent? an consequenter & alios status non manutenebunt? & quis jam miratur, mundum germanicum factum effe Lutheranum. Quia vero Polo-

nia

nia per DEi gratiam & vigilem pro tunc Episcoporum Zelum tam Regem quam Senatum totum in fide retinuit, & tamen ita est corrupta & haeresi mixta, hoc mirandum esset, nisi supremus Dominus & Magister resolvisset, tum in terris versaretur, per illam admonitionem. a fermento Pharifaeorum &c. Modicum fermentum totam maffam corrumpit &c. Ecce unus Nobilis Cracoviensis Krupka, ecce alter majoris familiae Zborowski qui Henricum Regem Parifiis coegit ad subscribendum illud punctum Juramenti regii, olim in Polonia non auditum; Pacem inter Diffidentes tenebo! Et ex hoc modico fermento ecce quanta iam fermentatio, ut hic qui tali rati esse debeant, jam fidem sanctam tolerare n. lint, jam excessus & crimina impunita esse velint. Quantus proh dolor Regnorum Acatholicorum jam furor & strepitus, quod Praefidens Thorunenfis pro gravifimo magni tumultus & incendii crimine punitus fit, cum tamen per totum orbem & per omnia jura incendiarii & excitatores tumultuum criminaliter puniri debeant; etiamfi hic perditae fidei homo fuisset Catholicus, etiam si tota Civiras fuisset catholica, nomine pro tali excellu taliter puniri debuit? Habuit in Carcere quos Civitas tota incarcerari petebat, complices illius magni tumultus. instabat rogabat tota Communitas, tam Catholici quam Dissidentes quatenus sumeret pœnas de incarceratis & non expectaret judicia ipsius Regis & Reipubl. furdo tamen narrabatur fabula, conscientia eum arguebat & durabat se ipsum maximum & nocentissimum Motorem & jusforem tumultus tanti fuifle, ceteros minus nocentes, & tandem cum ad comitia & judicia Regni ventum effet, cum tot ac tanti Commiffarii descendissent, cum inquisitio seria & sumptu magno civitatis perageretur, nonne adhuc tempus habuit supplicandi, petendi misericordiam, promittendi correctionem errorum fed loco submiffionis iras, minas, & vindictas spirabat, advicinas potentias recurrendo ad protectionem implorabat.

Cum vero Commissio expedita suerit, cum Commissarii inquistionem ad judicia ordinaria Sacrae Regiae Majestaris Assessiolalia remisserint, cum causa ex inquisitione ab Assidentibus tot Senatoribus & ex

utraque tam Polona quam Lichvana gente Nuntiis terrestribus judicata fuerit, cumque pa uerit folitariam & unicam ex Praefidente Caulam fuise tanti Tumultus, latum decretum Ciminale contra illum; verum nonne tempus adhuc crat, recurrendi ad Clementiam Sacrae Regiae Majest perendi milericordiam, etsi nihil profecissent preces, saltem se subtrahendi ad locum aliqua immuritate gaudentem, donce mora fanaffet, fed perperam utro volens superbam & duram, cervicem subjects gladio: quod tamen Collega ejus Vice - Praesidens non fecit, sed ad Clementiam recurrit, & se falvum fecit, & ecce tanti motus tantae vindiciae in partibus septentrionalibus agitantur, & communis fere omnium opinio eff quod pro fide Lutherana, non pro ciimine, fed pro fola antiqua servata fide. Proscribuntur, confiscantur, occiduntur Catholicis & Polonia non inftat, non scribit pro illorum salute & vita, quinimo in ipía Polonia Ecclesiae antiquitus Catholicae occupantur, sicut non pridem in Episcopatu Culmensi Lissnoviae factum est, & misera Polonia nec vindicat nec in Jus vocat, fed patitut, DEo toli fuam caufam commendando, partim ex patientia, partim ex caula illius fermenti, quod ad initium ita modicum erat, & ecce quomodo totam massam corrupir, quod autem in tantam in Polonia potentiam excreverit Lutheranismus cui fat esse debuisset toleratos non dominantes esse, praeter alias rationes, nec hace incongrua eff videtur? quod in campum disputationum & colloquiorum cum illis descensum esset, acsi domestici scholastici essent, illi autem advenae ex Saxonia & Svecia legitimare prius suas perfonas debuilfent, qui? quales? unde? ad quid venerint? quid velint? fi praedicare? quomodo praedicabunt, nifi mittantur? ut docet S. Paulus ad Romanos X. à quo ergo missi? examinari debuerant, & in hoc pun-&o sistendum, non in disputationes descendendum erat. Quantum attinet restitutionem Patribus Franciscanis, quorum suerat, & forsitan adhuc manaffet ultra, licet nullo jure occupata in manibus disfidentium, fi tantus non accessisset ejus abusns, non enim jam pro Ecclesia habita est, sed pro Gymnasio, quod erat fomes tanti tumultus, tantorum damnorum & effusionum sanguinis. Justo ergo Dei judicio: rediit ad Dominum quod fuit ante suum. Si alligantur Pacta Olivensia; ntiquè hae non dederant tantus excessus facien

faciendi facukatem? & præterea hæc pacta erant cum Suecia; Suecia autem quomodo pacta sua servavit, quando & Thorunensem Parochialem Ecclesiam argento omni & campanis infuper spoliavit, quando & alias omnes per Poloniam Ecclesias ditiores, omni decore, omni auro & argento, calicibus, candelabris, prætiosis vasis & omni ornamento disornavit sed in fandum non Sufficiat manifestatio coram toto orbe terraexpedit revocare dolorem. rum, quod tumultus & judiciorum & consequenter mortis Domini Presidentis iple folus Dominus Præfidens causa suerit & justo DEi & hominum judicio punitus fit. Recolligat se interim afflica Polonia an? & cur? tantos & tam mortiferos angues diutius in finu fuo fovere teneatur, an fint excellentiores & respectu majori digniores & numerosiores quam ariani? Ariani itaque erant copiosi, ut soli Episcopi, & Rex manserit Catholici, nunc per DEi Gratiam luet multum infecta, non tamen tota Polonia Lutherana eft, cur igitur tanta discrimina, tantos motus, tantos bellorum occasiones, cum externis Principibus pati debeat? Nonne itaque cum illis ficut cum Arianis procedendum eft in proximis DEO dante Comitiis. Ad ipfum autem altissimum, qui & unus est & cum unam fidem & unam Ecclesiam habere vult, licet & scandala & hareles necessarias esse pradixerit, devotissima & fervendissima fundendæ præces & oratio antiquistima, in mitfali pro tollendo omni Schismate frequentius ulurpanda. DEus omnium fidelium Paftor ac Rector, qui errata corrigis & dispersa congregas & congregata conservas; quasumus super populum Christianum tua unionis spiritus clementer infundas, at divisionerejecta, vero Pastori Ecclesia Tuase uniens, Tibi digne valeat famulari, per Dominum Noftrum Jefum Christum.

#### XI.

#### Quæstio

Num Decretum illud Varsaviæ Anno nuper elapso contra Thorunenses latum,

An vero Protestantium famosa scripta adversus Decretum hoc ejusque Executionem edita

Pactis Olivensibus contravenerunt?

Demonstrative resolvitur, Anno 1725.

Pun-

#### Punctum Primum.

Num Decretum contra Thorunenses latum Tractatui
Olivensi adversetur.

L) Respondeo negative. Tractatus Olivensis Anno 1660. d. 3. Maji conclusi Articuli secundi s. tertius ita sonat (cui contraventum esse arbitrantur Protestantes) Civitatibus Prussia Regalis quæ in possessione suæ Regiæ Majestatis Regnique Sveciæ hoc bello fuerunt, manebunt ibidem omnia jura, libertates & Privilegia, quibus sive in Ecclesiasticis sive in prosanis potita sunt ante hoc bellum (salvo libero, uti ante hoc bellum viguit in prædictis Civitatibus Catholicæ & Evangelicæ Religionis exercitio) eorumque Territoria, Magistratus, Communitates, Cives, Incolas & subditos, Sacra Regia Majestas Poloniæ eadem, qua olim clementia & gratia Regia in posterum prosequerur sovebit & tuebitur. Atqui huic Articulo (& consequenter procul dubio nulli alteri) præsatum Regii Assessionis Judicii Decretum nequaquam refragatur. Ergo &c.

II.) Demonstratur I<sup>mp</sup>. Qui rem penitus considerat, luculenter animadvertet memorato Articulo, nihil prorsus aliud prædictis Prussiæ Civitatibus, & (ut in particulari manifestius loquamur) Civitati Thorunensi indulgeri, nisi ut Juribus & Privilegiis suis, in pænam illius tempore belli svetici rebellionis atque a Rege Poloniæ

K 3

defectionis non privari debeant. Porro neminem la-tet Regium assessoriale Judicium nuper decreto suo, Thorunentes non ratione, antique illius durante bello Svetico, rebellionis; verum ob nova totoque cœlo di-versa crimina, videlicet, Tumultum, invasionem, depredationem, depopulationem Collegii & Scholarum Soc. Jefu atque facrilegam Imaginum facrarum nefandas in-ter blasphemias exustionem castigasse. Quis igitur di-cat decretum hoc citato articulo contrariari? Assertio quoque prima vel ex ipso Articulo IIdo prospicue colli-git, ubi §. 1. hæc habentur: sit utrinque perpetua obli-vio, Amnestia gaudeant omnes, quæ quocunque loco modoque quocunque paciscentium partes hactenus homodoque quocunque pacificentium partes hactenus hoftiliter factæ sunt &cc. § 2. Hæc generali amnestiæ gaudeant omnes & singuli cujuscunque status, Conditionis & religionis fuerint, ut & omnes communitates, quæ ab utrinque partes hostiles secutæ sunt aut in hostium posfessionem venerunt &cc. Er tum sequitur adductus superius. § 3. Civitatibus Prussiæ regalis &c. atque § 4. subjungitur: Cunctæ actiones & inquisitiones adversus illos, qui partibus hostilibus hoc Bello adhæserunt &c. abrogentur & in posterum nulla quæstio ex hac causa instituetur &c.

III.) Demonstratur 2<sup>do</sup> dictus articulus postulat ne e. gr. Thorunienses juribus & Privilegiis quæ sibi ante Bellum sveticum concessa, priventur (& quidem in pæ-

nam

nam hostilis illius desectionis a Republ.) Ast Civitati huic quamdiu in rerum existit natura, nunquam sivejus sive privilegium tum in ecclesiam B. V. atque Monasterium PP. Bernhardinorum (quod Lutherani privato, ausu, in Gymnasium transformarunt) tam ut Catholici a Magistratu aliisque dignitatibus aut officiis civitatis excludantur, concessum est, cum hujus ipsius solidum authoritive & expresse monstrari nequeat: Igitur decretum Assessione, quatenus Ecclesiam B. V. PP. Bernhardinis restituit atque dimidium Magistratus jubet esse Catholicum, sive Privilegiis Thorunensium sive Pactis

Olivensibus nequaquam refragatur.

IV.) Demonstratur 3<sup>no</sup> juxta præsentis Articuliregulam, tales duntaxat libertates Thorunii conservandæ quales ante Bellum illud Sveticum adepti sunt Thorunenses arque non aliam libertatem eligendi & evehendi Dissidentes ad Magistratum, nisi uti pariter eligantur Catholici juxta expressissimam Constitutionem Regni Poloniæ longe ante Tractatum Olivensem nimirum 1638. sancitam adepti sunt. Ergo manifestum est decretum Assessina parte nec libertati Thorunensi nec paci Olivensi præjudicare, colligitur id vel ex ipsis memorati Articuli versis: Salvo libero uti ante hoc bellum viguit in prædictis Civitatibus Catholicæ & Evangelicæ (NB. prius ponitur Catholicæ) religionis exercitio. Unde liquet Lutheranis Thorunensibus ne quidem

dem ad apicem plus favoris & libertatis quam Catholi-

cis tribuendum esse.

V.) Demonstratur 4th Præsenti insistendo Articulo, Thorunenses suis Privilegiis & libertatibus non sunt privandi, yerum sub tacita conditione, (quæ in omni Tractatu subintelligenda) nisi forte prius ipsi pacem hanc violaverint. Alt violarunt, quantum ex se est, cum toties contra liberum Catholicæ Religionis Exercitium, (quod Olivense Fædus per omnia vult salvum esse) connivente magistratu sed otiose afturrexerint, nuperque Catholicos tot Regum Poloniæ totiusque Reipublicæ privilegiis munitas Scholas, una cum Collegio Soc. J. tumultuarie expugnando, devastando, deprædando, oppresserint.

VI.) Demonstratur 5<sup>to.</sup> Thorunensium Jura & Privilegia conservanda sunt: Ast ubi scriptum Tumultus & scelera non esse punienda? Porro decretum illud non Privilegia violavit sed scelera castigavit. Deinde quis unquam in Christianitate tractatus, sie cuipiam jurasua & libertates confirmaverat, ut. iisdem, ipsam licet, Dei Majestatem publice dishonorasset, a legitimo Judice absque Communis pacis læsione in pænam destitui non potuerit? plenis id ipsum nupera editiuncula, au-

thentica Informatio nuncupara, enucleavit.

VII.) Demonstratur 6<sup>to</sup> Nec Articulo 35. §. 2. (ubi explicite statuitur, ne una pars paciscens alteram gravi

inju-

injuria afficere præfumat, & fi id contigerit, ut præmiflo examine pacifico-reliquæ parti læfæ affiftan pacifeentes) contraventum effe. Vnica ne quæro Civitas ferenifimo Poloniæ Regi & Reijubl. fubjecta comparate ad Dominum fuum-pars pacifeens, cujus injuriæ ab aliis trutinari
aut-vindicari deberent, nuncupanda? Si Rex Poloniæ aut Respublica Civitatem fub jurisdictione alterius Regis pacifeents exiftentem opprefistet, tantos fieri ftrepitus nemo miraretur; Aft quoniam fubditorum fuorum mulétavit delicta, quo jure decretum ejus utrum juftitæ legestransgreffum, examinari, imo tor imprefis lucubrationibus velut iniquum

toto orbe traduci & ventilati poterat.

- VIII.) Thorumenfium facinora non fuille tanta (inquiunt falfarum relationum scriptores, ac proinde tumultum illum ita fraudulenter aclevi brachio depinguht; ut decreti rigor meritum causa excedere censeatur) pro quibus homines vita spoliari debuissent. Quasi vero Regni Catholici leges poenæ ac decreta protestantium sidei, quo contemptum sa. cris illatum Imaginibus pro nihilo reputat, conformati deberent! Verum enim vero fi infidelis Judaus Christi crucifixi effigiem palam globulis trajiceret, gladio obtruncaret, aut infami rogo traderet, nun quid non vel ab ipfis Protestantibus reus mortis censeretur? Nonne fortiori servus credens & sciens vapulabit mulciis Lucæ XII. v. 47.2 Si hæc cum principis alicujus diffidentis effigie sub ejusdem jurisdictione patraffent Catholici, quæ cum Christi Salvatoris ejusque Virginis Matris & aliorum SS. Jeonibus Thorunii patrarunt Lutherani, an non rei mortis proclamarentur a Protestantibus? Deinde, quæ, peto iniquitas publicos invasores tumultuarios Ædium alienarum, & adhuc sacrarum, tot Reguna favoribus munitarum expilatores, depopulatores criminaliter plectere? Vero ne jota quidem, ne apex, ne mica, ne umbra in universo Trastatu Olivensi studio, se indagando, deprehendi potest, cui Decretum illud adversus Thoranienses latum contravenisse videatur. Verum enim vero quanti faceret adversariorum objectamenta, lector eruditus, si circum-Rantias Pactorum Olivensium Paulo penitius introspicere, non gravaretur ac v. gr. perpenderet, nullis unquam Privilegiis legitimisque Liberratibus Civitatem Thorunensem potitam esse, præter eas, quæ olim fibifibi dum ad huc Romano-Catholicam fidem, Luthero ejusque Dogmatibus nondum in rerum natura exiftentibus profiteretur, concelle funt: ac proinde talia duntaxa Jura & Privilegia: fibi per Olivensem Tractatum confirmata fuisse quod fidem Lutheranam nequaquam concernunt. Item quod Civitas hac prius, quam Foedus Olivense componendi saciperetur, Polonia armis recuperata, & potentia Suetica exempta, pro tunc jam non in Possessione Regis Suecia fuerit. Item quod Thornenses sublatis è vivis, grassante lue pestitera PP, Bernhardinis ecclessam pro tunc Beat. Virg. una cum monasterio, proprio ausu, privata auctoritate, cum evidenti injuria, Catholicis cripuerint.

### XII.

Relatio vera, quomodo & quibus de causis Thorunenses Cives ob commissa sua crimina in Judicio S. R. Majest. judicati, & post eductas inquisitiones partium juratas ad pœnas legum Regni condemnati sunt, & quia pænæ pro delictis illorum irrogatæ non derogant quiequam Pactis Olivensibus; Demonstratio.

I excufare fufficit, nullus in oibe est nocens, quisque, etiam sceleratissimus, cividentissima sua crimina extenuat, excusa & desendit. Id plane conspicinus in facto damnatissimo Thorunensis Civitatis, qua possquam divina humanaque jura violavit, speciem induae innocentite quarit compassionem & patrocinium per gravissimam diffamationem justissimi Judicii S. R. Majest, totiusque Reipubl. Polona, quafi injurii & partialis, pro passione non pro acquitate agentis. Proinde congruum est, ut causa Thorunensis genuine omnium oculis exponatur, qua ipsa sua immanitate saci slega facile desendet justitiam.

Pro informatione meliori notandum 1.) quia in Civitate Thorunenfi Religio Catholica à Cruciferis introducta continuo non folumante bellum Sueticum fed & post bellum viguit, in huncusque diem viget,

habet-

habetque provilam fibi fecuritatem, neab A. C. Magilli atu opprimatut, & ne Catholici à gérendis Magiltratibus arceantur fub pœna 500, aureorum, Confit. Anno 1638. Fol. 4,4 fimiliem quoque Religiofi Patres Societatis Jefu in hac Civitate degentes bullatam habent fecuritatem cum conceffione Scholarum artiumque liberalium ibidem exercitatione interposita contra Magistratum pœna de invassore domus nobilium fancita

idque in Statut. Regni Anno 1601. 1607. Fol. 884.

Nemini quoque ignotum est, quomodo cives Acatholici Thorunenses spretis Regni legibus, sæpius contra Carholicos, imo & ipsosmet Epilcopos loci ordinarios violenter infurrexerint, Jefuitas expulerine ( quorum reductio Lege Regni erat demandata ) tumultuarique confueverint, & postea suas pœnas promeritas evalerint, & semel ercctione turris Culmenfis redemerint, unde infolentiores redditi funt. · Hacfpe impunitatis ducti, quod præteriti illorum tumultus leviter transirent, recens Anno proxime præterito 1724. mense Julio ex levissima eaque pucrili occasione per suos Gymnasiastas Thorun Tumultum excitarunt. Cui tumultui plurimi cives acatholici, etiam possessionati, se immiscuerunt, qui violenter & magna vi foribus Collegii & Scholarum effractis Patres S. J. invalerunt, & ibidem quicquid occurrerat fragile, armis variis frangebant, secabant, confodiebant, imo explosis sclopetis & bombardis. fornaces, fenestras, mensas, libros diripiebant, Religiosos obvios percutiebant, vulnerabant, unum ex illis, qui venerabile SS. defendere fatagebat, usque ad mortem, quæ aliquo temporis intervallo subsecuta est, miserabiliter & lethaliter contuderunt. Crevit ausus ad Sacrilegia, omnes imagines Christi Domini, Deiparæ virginis & Sanctorum gladiis. pugionibus, asciis secando, fodiendo, lacerando, barbara plane sævitie, tandem etiam Oratoria, Altaria & Sacellum, ubi Sanctiffimum præfens adorabatur impia feritate aggreffi funt, Altaria profanarunt, imo penitus desecarunt, Christi Salvatoris effigiem sculptam pedibus & manibus mutilarunt, imagines Deiparæ & Principum Regni Poloniæ in publica plarea instructo ex altaribus & cathedris accenso ferali rogo, cum magnis in Dei matrem blasphemiis, subsannationibus, cachinnis, & saltibus concremarunt, hac autem crimina & immanissima facinora Thorunensium;

qui excusare, & extenuare aut defendere volunt, præ oculis habere debent fequentia: 1.) quia in Dominiis Catholicis Domus Religiofa, multo magis oratoria & facella, ubi affervatur Sanctum SS. & Altaria Deo dicata, adeo privilegiata, ut ex illis nefas fit etiam feeleratiffimum vi extrahere, certe non minoribus bi bei gaudent immunitatibus, quam regum principumque palatia, quorum violatores, invasores jure communi levere puniuntur. 2.) Quod apud Catholicos imagines Christi Domini nostri salvatoris, Dei genetricis & Sanctorum, præsertim tutelarium Regni, fint in majori longe honore, quam fint imagines regum & principum, quæ tamen si ab aliquo malitiose injuria afficerentur, multo magis si in aliqua Civitate in Publica platea contumeliose cremarentur, profanatores & combustores imaginum earundem criminaliter punirentur, & ipfi gentiles pro suis sacris altaribus justam sumerent vindicam. Quia hæc omnia facta funt in contemtum Religionis Catholicæ dominantis in Regno Catholico sub rege Catholico a subditis ejus. 4.) Quia Civitas Thorunensis & ceteræ civitates speciali statuto a Sigismundo rege Anno 1522. habent securitatem & tranquillitatem provisam a quavis violentia inferenda, quam tamen ipfimet Jefuitis intulerunt, & Satutum hoc Constitutionesque Regni violarunt; antequam autem descenderet Judicium S. R. Majestis adformandum in hac causa Decretum, defignavit Commissionem ad inquisitiones in loco delicti educendas, adhibendo Commissarios in numero extraordinario, eosque ex ordine Senatorio, Proceres Regni & Officiales Palatinatuum, viros omnes confcientiæ intaminatæ & fidei apud Rempubl probatisfimæ. Hi non perfunctorie nec præcipitanter, sed ultra duas hebdomades continuo de die in diem circumspectissime scrutando facta & attentata, juratos utriusque partis testes examinarunt, subscriptisque omnium Commissariorum manibus & fingulorum figillis munitos, rite claufos, inquifitionum rotulos ad Judicium S. R. Majestatis remiserunt. Tandem causa post tres terminos jurídicos legitime concidens ex utraque parte coram Judicio S. R. Majestaris ingenti motu est agirata, quod judicium pro majori auctoritate & justitia suit conflatum ex ministris Regni & M.D. Lithuania Senatoribus, Proceribusque ac Marschallo comitiorum & nuntiis ad comi-

tia

tia Regni congregatis, omnibus viris plenis autoritate, peritia legum & justitia insignibus. Hi utriusque partis rationes defensas & lancem legum & jurium Regni ponderabant, ultra hebdomadem integram istius unius caulæ justitiæ intendentes; demum post longam & meliorem deliberationem stetit decretum contra tumultuarios & lacrilegos Thorunenfes, in omnibus punctis observando leges & statuta Regni, leges etiam communes, leges Culmenfes & Saxonicas, prouti ex contento ejusdem Decreti apparet. Hinc quivis prudens inferre potest, quod taleque judicium tam auctoritativum, tam prudens, tam jultum, nullum præjudi-

ciofum legibus, Juribus & Privilegiis Decretum formarir.

Descendendo ad particularia, patuit ex Inquisitionibus, quia per quatuor horas & mediam durabat tumultus, huic tumultui adftabant armati milites civitatenses, & frequens recursus Catholicorum cum-lacrymis ad Præsidem iterabatur, ut sedaret tumultum, interim his omnibus stantibus nec digitum quidem admovit Præses ad sedandam hanctempe-Et licet tres quartieras (alias & divisiones) Civitatis contra quemlibet civem sub pœna 30. imperialium imposita per famulos suos cum armis evocari fecir, quæ tamen quartieræ nihil contra tumultum egerunt, quin imo illi affiftebant; itaque non erat excufabilis Præfidens, non tantum a gravissima & culpatissima contra suum Officium dissimulatione, verum etiam complicitate. Pariter Vice Præsidens, ante cujus fores rogus ex altaribus ad comburendas imagines instruebatur, & in illius oculis imagines cremabantur, & qui tumultum præsto furentem e fenestra domus suæ prospiciendo animavit, ad sedandum ex officio suo fe non applicavit, (ut jurati testes deposuerunt) non erat excusabilis. Burggravius similiter ejusdem Civitatis ex domo sua satis distanti propius accessie, & per semi duas horas tumultum & scenam miserabilem spectabat, & ex vi muneris sui Burggrabialis ad sedandum hune tumultum non concurrebat, exculari non potuit. Clare patuit malitiola & punibilis primorum Civitatis capitum diffimulatio & conniventia in hoc tumultu ex testium juratorum depositione. Ex his Præsidens capite plexus est; Vice-Præsidens simili quidem pæna condemnatus, tamen ad instantiam Partis Actorea & Catholicorum ad clementiam S. R. Mris

per

per Commissarios (qui ad Executionem Decreti Regii deputati erant,) remissus. Burggrabius non nis ad Sessionem turris destinatus, quæ ipfa poena a patre actorea illi est condonata. Novem subjerunt peenam capitis, quam tam ipsi quam plures pro sola invasione Collegii Jesuirarum in legem Regni & specialem constitutionem Regni supra allegatam Anno 160-7. Jesuitis servientes promerueunt, ex clementa tamen Judicii hi novem, qui erant manutales patratores concisarum & combustarum imaginum, nec non tumultus incendiarii & promotores non atrociore morte puniti, nec plures, uti leges requirebant, capite plexi sunt. Certe si Catholici huic tumultui se immiscussent, pari vel severiori cum illis poena mulctati essione turris pro mensura excessus puniti, quibus omnibeatoresque sessione turris pro mensura excessus puniti, quibus omnibus ex clementia Commissariorum & Partis Actoreæ indulgentia poena hace ablata est.

Reliquæ pœnæ in Decreto Judicii S. R. Majestatis expressa, totam Civitatem afficiunt, quia tota Civitas & Magistratus atque officiales, uti inquisitiones juratæ testantur, ad hunc tumultum contribuebant, non tam pœnæ censendæ, quam executio legum ad effectum deducta in dictamen ipsius justiniæ, quæ cuique quod suum est reddere jubet, scilicet Templi nulliter occupati & Gymnafii ex monasterio privatim facti restitutio, & in alium locum permissa translatio, ad munia civilia Catholicorum admissio, damnorum causatorum refusio. Sciendum enim 1) quod Templum B. Mariae Virginis fuerit & sit proprium R. R. Patrum Bernhardinorum, illudque ipsis nullo Jure Acatholici ademerunt, mala fide possiderunt, ad multas instantias & Regum Poloniae mandata restituere noluerunt, ut literae Sigismundi, Uladislai, Johannis & alia litteratoria documenta producta in judicio edocent, quam Ecclesiam R. R. PP. Bernhardini ob fuam Religiofam modestiam, & uti mendicantes, impensis ad movendam litem carentes, jure vindicare non potuerunt, crebris tamen supplicationibus regibus porressis & protestationibus factis diligentiam ad recuperandam opportuno tempore candem Ecclesiam testati fuerunt, arque in judicio regio, dum caussa inter Patres S. J. atque Civitatem Thorunensem agitaretur, intervenerunt, proprietatem illius deduxe-

deduxerunt, Acatholici vero nullum jus ad eandem ecclesiam produxerunt, itaque jure meritoque in candem ecclesiam, de qua depulsi erant, ex Decreto S. R. Mtis reinducti funt, quibusReligiofis inventarium hujus ecclefiz non ex integro. ut olim interceperat, Magistratus Thorunensis, restituit. Sciendum 2.) quod Gymnasium Thorunense, fons & origo non tantum Præsentis rumultus, sed & aliorum antea fuerat, estque ex monasterio Religiosorum Bernhardinorum privatim erectum, & non ex auctoritate Regum & Reipublica approbatum, cum tamen hujus Regni leges non permittant Scholas publicas erigere, neque often. di possunt hoc in Regno alique Schole erecte, que non fint per constitutiones Regni ratificatæ. Itaque ex nullitate erectionis, & quia in monafterio PP. Bernhardinorum erectum, tum ex caufa tumultuum multarumque inconvenientia» rum hoc Gymnasium PP. Bernhardinis, uti proprietariis, a S. R. Mte adjudica» tum est. Satis gratia habent Thorunenses, quia illis judicium S, R Mtis aligm in locum extra Civitatem Thorunensem, Sholam séu Studium suum transferre permifit. Sciendum 3.) quod per Decretum S. R. Mus demandatum fit, qua. tenus in Magistratu Thorunensi aliisque muniis civitatensibus per medium Cae tholicifint constituti, hoc primo quasi ex jure natura factum, ut in civitatibus Regni Catholici sub rege Catholico habeant jus ad munia civitatensia, prout ex converso in omnibus Regnis & Dominiis Dissidentium nullus Catholicorum ad Magistratum & alia munia admittitur. Secundo, quia est expressa Regni constitutio supra allegata A 1638, ne sub pœna 500, aureorum ullus Catholicorum impediatur a muniis & officiis in civitatibus prutenicis obeundis. Leguntur etiam rescripta Regum-Poloniz, ut ad Magistratus gerendos soli duntaxat Catholici & Aug. Confess, admittantur, quod etiam Decretum Johannis III. Regis 167 8. edifferit, neque ctiam Thorunenfes aliquam k gem vel privilegium habent. quæ ipfis contra Catholicos fuffragari poffunt, ut excluderent Catholicos a Magistratu & Officiis civilibus. Nulla etiam est mentio in Paciis Olivensibus de Templo & Gymnasio Thorunensi & de Magistratu integro Lutherano constituendo. Unice in his pactis præscribitur, quod civitates prutenicas, ut in illis sit exercitium liberum Catholica & Evangelica Religionis, quod etiam iisdem Evangelicis hoc Decreto S. R. Meis non est prohibitum, imo jura eorum eodem Decreto de Electione Magistratus salva sunt reservata, neque etiam Pacta Olivensia permittunt Acatholicis residentias spirituales & Religiosorum Catholicorum invadere, oratoria destruere, imagines lacerare & comburere, aliaque crimina patrare, prout Thorunienses patrarunt, neque etiam prohibent pro patratis criminibus Acatholicos subditos S R. M. judicio ejusdem S R. M. punire, anibus juribus Regni rebellem fe hac civitas exhibuit, nec denique eadem Pacta OlivenOliventia antiqua jura Catholicis a gerendis Magistratibus & securitate Religionis Catholicæ ante bellum Sueticum fustulerunt. Concludendum eft, quod juste & fancte in tam gravitor contra fecurltatem publicam & Religionem Catholicam in Polonia dominantem delinguentes pro fuo demerito puniti non habent, quod jure conquerantur, & gratis ontnino Principes & Monarchas extraneos fatigent & inquietant, quin potius clementem fibi justitiam Serenist. Regis Pol. & Reipubl. deprædicent. Restat ut Serenissimi principes. ad quos Diffidentes fen Thorunenfes recurrint, perfuafum habeant, quod pii Reges & Principes Catholici crimina contra Dei & Divorum Majestatem acerbius ferant illaque ex obligatione Religionis fuz feverius punire debeant, quam contra fuam Majestatem propriam, utpote humanam, perpetrata. Perfuafum quoque nobiseft, quod juftiffimi & prudentissimi Regesac Principes protestantes soeleratis malefactoribus, invasoribus, occiforibus, facrilegis, blafphematoribus, quales in relatione facti Thorunenfis superius demonstrati, affistere nolent, illorumque crimina inulta non patientur, demum plus fidei & respectus dibunt serenissimo Regi Polon. & Reipubl. pro justitia judicanti, quam mendacious malefactoribus, injuste querulantibus, promptis ad excusationes in peccatis.

Excerpta ex Grat. Sever. Lipinski, f. J. E. v. der Linden, Præ-Confulis Gedan. Epift. p. 32. TOs Status & Ordines terrarum Pruffix in Conventu Generali Marix burgi congregati univerfis & fingulis quorum interest notum testatumque facimus, quod cum fancita no vellarum constitutionum Regni anni prateriti terras has carumque indigenas omnes & cives obligare minime valeant, eoque peculiari nomine manifeftano publica in conventu præfenti jam intercessit, neque pro contestando nostro erga Rempubl. affectu in fublidio funciendo Otficio nostro de fuimus: Ideo ne quid novitatis alicuius prætextu earundem Conflitutionum in præjudicium jurium & immunitatum merisque & ufus continui attentare quis præfumat; conflituendum effe duximus nt &c. &c. pag. 49. Ad candem pag. 1185. Verb. audivi in Generali Pruffice conventu hæreticam

(fi dicere licet quia contra Statum) propositionem Nuncii Gedanensis: Constitutiones

Regni minime nos obligant.

Optime dixit, si dicere livet, quia non licere debere, fed verissimam & statui ac fundamentalibus juribus provincia Pruffiz maxime conformem, nec a Nuncio Gedanenfi tantum, fed ab omnibus cordatis & ingenuis terrarum Pruffia filiis & civibus uno ore affertam & torics propagnatum effe propositionem : Constitutiones Regni Prathenos minime obligare, nist ab issdem unanimiter in Conventibus terrarum Prustis generalibus recepta sint, tam notum eft, quam quod notiffimum. Hinc tot Protestationes contra Constitutiones Regni tum ab universis statibus, tum à civitatibus interpositæ. Hinc obligatio Nuntiorum in Conventibus Generalibus ad Comitia Regni Deputatorum instruccioni publicæ inserta. ne quid novi super Pruthenos ibidem statui permittant, sed jura & immunitates provinciae promoveant, defendant, atque gravantina apud regem & rempublicam removeant.

pag. 91. Post fata Divi Joannis III. in confeederatione generali Varsaviæd. 28. Sept. A. 1606. p. 3. De conservanda inter Diffidentes in Religione firmissima pace antiqua jura & conforderationes, in specie tamenConforderationemVarsaviensem Anni 1674, in toto reaffumimus, circa que memoratos Diffidentes inviolabiliter confervamus, omnes præcedentium interregnorum confederationes realfumendo fpondemus, quod ipfos circa Jara & PRIVILEGIA tuebimur & confervabimus. Pariter in Pactis Conventis cum Sereniffimo Rege Aughsto H. 27. Jun. A. 1697. initis. vid. Constitut. Comittorum Pacificatio Conf. pag. 31. 50. 56. 61. 99. &c. ms d. 16. Jun. A. 1699.

19308CH (0) 19308CH



Worinnen enthalten

Was selbigen veranlasset,

Und

Wer die

GUARANTEURS von solden sind.





# Sorbericht.

Sift Welt-kundig, welchergestalt die Sdangelische Machten, so aus Veranlassung des in der Stadt Thorn vor zwen Jahren verübten harten Verfahrens, dieser Stadt so wohl als der in dem gangen Königreich

Polen eine geraume Zeither schwer bedrangten sogenannsten Dissidenten sich mit löblichem Enser angenommen/Ihren Anspruch vornehmlich auf den Olivischen Frieden Echluß gründen und zu behaupten suchen daß durch derzleichen Verfahren demselben Abbruch geschen; Hingegen an Polnischer Seite solchem überhaupt widersprochen/ insonderheit aber ein und anderen/ die als Garants der Besthaltung sothanen Frieden Schlusses mit zugetreten/ diese Westungssischen freitig gemacht und nicht zugestanden werden wollen/ wie solches absonderlich in Unsehen der Kron Engelland starck widersochen worden.

Nun

Run ift die mehrgedachte Olivische Friedens-Bandlung verschiedentlich / insonderheit aber in dem zu Rurn= berg A. 1702. heraus gegebenen Theatro Pacis offentlich zu lefen / aber bloß wie fie von benen Bevollmächtigten Befandten gefchloffen und unterschrieben worden, ohne die Ratificationes, Invitationes und Acceptationes der Garantien, zweifels ohnes weil diefer Druck aus der erften Edition, welche in der Gil und alfofort nach erfolgtem Schluß and Licht gefommen / wird genommen worden fenn da die übrige Handlungen noch einige Zeit erforbert/ bavon ein groffes Theil einer zwenten Edition Des mehrerwähnten Friedens = Schluffes zu Konigsberg in Preussen A. 1661. bengefüget / die Acceptation der Garantie aber von der Kron Engelland, fo erft A. 1663. erfolgt, noch nie im Druck gesehen, und baber wenigen befannt worden.

Diefenigen nun/ so den Sachen gerne auf den Grund sehen/ und mit einer oben hinnigen Wissenschaft sich nicht begnügen/ werden sich hie beliebig erholen können/ indem man nehst dem Frieden-Schluß selbste die übrige dazu gehörige Nachichten/ kleils nur durch Anzeige/ der überstüßigen Weitsdustigkeit zu schonen/ theils ausführlich, wo es die Nothdurft erfordert/ durch eine neue Auslage mittheilen wollen. Der geneigte Leser lebe wol, und lasse die Reiß ihm nüßlich und ergößlich zu dienen nicht mißfallen.



## Im Nahmen der allerheiligsten und unzertrennlichen Orepeinigkeit.

U miffen fen allen und jeben benen baran gelegen , auch einiger maffen baran gelegen fenn mag: Nach;
bem bon vielen Iahren bero Uneinigkeit und Reieg zwis
ichen benen Durchlauchtigften und Großmächtigften Ronigen und Reichen , Schweden und Poblen, entflanden,
und zuweilen durch Inducien und Stillftänder vornehmlich

ben fecheiabrigen Anno 1629, nachmable ben feche und zwantig jabrigen Anno 1635. bengeleget und geftillet worden, und endlich swiften bent Durchlauchtigften und Großmachtigften gurften und herrn, herrn Carl Gultav, ber Schweben, Gothen und Benben Ronig zc. zc. und bent Durchlauchtigften und Großmachtigften Furften und Beren / Beren Johann Calimir, Ronige in Poblen, Groß Burften in Litthquen 2c. 2c. gunt Rriege ausgeschlagen, welcher nicht allein obgemeldte Ronige und Reiche piele Jahre bero in fteten Baffen gehalten, fondern auch der Cron Dobs Ien Bunds ; und Rriedes : Bermandte, nahmentlich ben Durchl, und Grofmachtigften gurften und herrn, herrn Leopold, ermablten Momis ichen Ranfer, allzeit Debrern bes Reiche, in Germanien, gu Ungarn, Bob: men, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, zc. Ronia, Erb. DerBogen au Defferreich, zc. zc. zc. welcher dem Durchl. Ronig und Cron Doblen auf Dero Unfuchen Affiftent und Sulffe geleiftet; Wie bann auch bem Durchlauchtigften gurften und Deren Deren Friedrich Wilhelm, Maras grafen ju Brandenburg bes S. Rom. Reichs Erp-Cammerer und Chutfürften

Run ift die mehrgebachte Olivische Friedens Band. lung verschiedentlich / insonderheit aber in dem gu Rurns berg A. 1702. heraus gegebenen Theatro Pacis offentlich zu lefen / aber bloß wie fie von benen Bevollmachtigten Befandten gefchloffen und unterschrieben worden, ohne die Ratificationes, Invitationes und Acceptationes der Garantien, zweifels ohne, weil diefer Druck aus der erften Edition, welche in der Eil und alsofort nacherfolgtem Schluß and Licht gefommen wird genommen worden fenn, ba die übrige Bandlungen noch einige Zeit erforbert/ bavon ein groffes Theil einer zwenten Edition Des mehrerwähnten Friedens - Schluffes zu Konigsberg in Preussen A. 1661. bengefüget / die Acceptation der Garantie aber von der Kron Engelland, fo erft A. 1663. er. folgt, noch nie im Drud gesehen, und daher wenigen bes fannt worben.

Diesenigen nuns so den Sachen gerne auf den Grund sehen, und mit einer oben hinnigen Wissenschaftlich nicht begnügens werden sich hie beliebigerholen können, indem man nehst dem Frieden: Schlußselbst, die übrige dazu gehörige Nachrichten, köcklon und Unzeige, der überstüßsen Weitslauftigkeit zu schonens theils aus führlich, wo es die Nothdurst erfordert, durch eine neue Aussage mittheilen wollen. Der geneigte Leser lebe wol, und lasse biefen Fleiß ihm nüßlich und ergöhlich zu dienen nicht mißfallen.



## Im Nahmen der allerheiligsten und unzertrennlichen Oreneinigkeit.

U wiffen fen allen und jeden / benen baran gelegen / auch einiger maffen baran gelegen fenn mag : Nachs bem von vielen Jahren bero Uneinigkeir und Releg zwis (den benen Durchlauchtigften und Großmächtigften Königen und Reichen / Schweden und Poblen, entstanden, und zweisten burch Inducien und Stillfande, vornehmlich

ben fecheiabrigen Anno 1629. nachmahle ben feche und zwangig iabriaen Anno 1635, bengeleget und geftillet worden, und endlich amifchen bemt Durchlauchtigften und Großmachtigften Fürften und Deren, Deren Carl Gultav, ber Schmeben, Gothen und Benben Ronia zc. zc. und bent Durchlauchtigiten und Großmachtigften Furften und Beren / Beren Johann Cafimir, Ronige in Doblen, Groß: Turften in Litthauen zc. zc. junt Rriege ausgeschlagen, welcher nicht allein obgemeldte Ronige und Reiche piele Jahre bero in feten Baffen gehalten, fonbern auch ber Cron Dobs len Bunds ; und Rrieges : Bermandte, nahmentlich ben Durchl. und Grofimachtigften Surften und herrn, herrn Leopold, ermablten Momis fchen Ranfer, allgeit Mehrern Des Reichs, in Germanien, gu Ungarn, Boh: men, Dalmatien, Croatien und Sclavonien, zc. Ronig, Ert Derhogen au Defterreich, zc. zc. welcher bem Durchl. Ronig und Eron Poblen auf Dero Unfuchen Affiltent und Sulffe geleiftet; Wie bann auch bent Durchlauchtigften Furften und herrn, herrn Friedrich Wilhelm, Margs grafen ju Brandenburg, bes S. Rom. Reichs Ers Cammerer und Chuts fürften

fürften au Magdeburg und Preuffen, zc. zc. zc. Bergogen vermidelt / bas bero vielen Chriften : Bluts : Bergieffung neben vieler Lander und Berrs. Schafften Berberung und Bertouftung erfolget; Go ift es bennoch gulett Durch gottliche Gute babin gedieben , bag benberfeits auf einen allgemeis nen Arieden awifchen bem Ronige und Eron Schweden, bon einer; und Dem Ronige und Republic Pohlen, und Dero Bunds: und Rriegs: Bers manbten, bon anderer Seiten, gedacht worden, burch Bemubung und Bleiß bes Durchlauchtigften und Großmachtigften gurften und Derrn, Deren, Ludewigen bes XIV. Frandreichs und Mabarren Aller Chrifflich ften Ronias, welcher ju Stifftung bes Friedens feine Mediation anerboten, auch ber der Friedens Sandlung durch ben erleuchteten und Sochwohlge bohrnen Deren Antonium de Lumbres, Seren bon Berbingen, Loos und la Clove, Comitem Confiftorianum, des Ronigl. Drbens-Rittern, De ro Befandten, nachdem folche Mediation bon benen Durchlauchtiaften Ronigen ju Schweben und Pohlen, ingleichen bem Durchlauchtigften Churfurften von Brandenburg, angenommen worden, geleiftet: Bu foldem Ende nun ift mit aller Theile Beliebung ber 26. Decembr. Des 1659. Jahres ( 5. Januar. 1660. Jahres) jur Bufammentunfft ber herren Plenipotentiarien gur Dliv angefetet worden. Dachdem nun auf beftims te Beit und Ort aller Pacifcirenden rechtmäßig verorbnete gevollmächtigs te Befandten ericbienen; Und gwar von Seiterves Durchl. Ronigs und ber Reiche Schweden, Die erleuchte und Sochwohlgebohrne Berren, Berr Magnus Gabriel de la Gardie, Graf auf Ledo und Arensburg , Frenhere auf Edholm, Berr in Sabfal, Magnushofund Dopentorp, 3h. Ronigl. Maieft. und ber Reiche Schweden Rath; und Schat Reifter, Generals Gouverneur in Liefland, und Lieutenant Beneral ber Militein Chftland, Liefland und Ingermannland, Lagman über Beffer Gottland und Dahl. wie auch ber Academie ju Upfal Cangler: Berr Benedict Oxenftierna, Grafin Rorsholm und Bafe / Frenherr in Moreby und Lindholm , Sere in Roporien und Rofersberg, 36. Ronigl. Majeft. und ber Reiche Schwes ben Rath und Cangley : Rath: Bere Chriftoph Carl Schlippenbad, Braf in Schowode, Frepherr in Liufula, herr in Salingen, 36. Ronigl. Dajeft.

Majeft. und der Reiche Schweden Rath und Rriegs : Raths : Præfident : wie auch herr Undreas Guldenflau, herr und Erbe ju Schonelae Edes bn , Splinge und Sulderfradt, 36. Ronigl, Majeft, Confiliarius Status. und im Ronigl. Pommern der Regierung und des Ober : Sof : Berichts Præfident: Bon Geiten bes Durchl. Ronigs und ber Republic Doblen Die erleuchte und Dochmoblaebobrne Berren, und amar aus bem Senatoren Stande, herr Johann, Graf von Lesznow, Bonwod an Dofen, 36. Majeftat ber Ronigin Oberfter Dof. Meifter und Marichald, General in Groß Doblen, Marienburgifcher und Rorichunfcher Gubernator: Derr Georgius Lubomirsky, Graf in Bifinica und Jaroslau, Der Cron Dbers und Relb Marichall bes Cracanifchen, Scepufifchen, Chmielnifchen, Des reaslawifchen, Cafimirifchen, Diftinifchen, General Gubernator: Bert Nicolaus, in Dragnom Pragnometi, ber Eron Groß Cangler, nominirter Bifchof von Lud und Breffe, ber Stechechopifchen Abten Administrator perpetuus, Drobft von St. Michael, ber Collegiat-Rirchen im Cras cauifden Schlof; Berr Chriftophorus Pac, bes Brof Rurftenthums Litthauen Groß : Canpler, Biltowifcher, Ofteinifcher, Roffenifcher, Rleficielinischer und Democenfiicher Gubernator : Mus bem Ritter: Stans De aber Johannes Andreas pon Raci Borfco Morftin, ber Eron Referendarius, Romalifcher und Zamichoftifcher Gubernator: herr Uladislaus pon Naglowice Rev. ber Eron Sof Schat : Meifter, 36. Majeft ber Ros nigin Cantler, Reoforcinifcher, Libufifcher und Ramionecifcher Gubernator: Bert Johannes in Gnin Gnisti, Domerellifcher Unter Cammerer, und Gnesnifcher Gubernator: Und von Geiten ber Eron Doblen Confoederirten, nehmlich bes Durchl. Romifchen Ranfere Die erleuchtete und Dodmoblaebobrne Berren, Berr Franciscus Carolus Libsteinski, Des S. Rom. Reiche, Grafvon Colowrat, Berr in Reichenau, 36. Ranferl auch an Sungarn und Bobmen Ronigl. Dajeft. Rath , Cammer : Berr, bes Ober Land Gerichte: Affelfor, Ronigl. Stadthalter, auch Appellations-Præfident im Dragiften Schlof: Berr Franciscus, Rrenherr pon Lifolac Don Thiefe und Marienfeld, Sof: Cammer: Rath : Und Des Durchl. Chues fürften au Brandenburg, Die erleuchte und Soch : Edelgebohrne Derren, 2 8 -Derr Serr Johann bon Somerbede, in Gidmebien, Baranomen, Genersmals be und Domfau, herr und Erbe, 36. Churfurfil, Durchl, Geb. Staatss Rath, Cangler in Sinter : Dommern, und beffelbigen Berbogthums Erb Cammerer , wie auch Sauptmann der Memter Lawenburg und Bus tau: Derr Albrecht von Dfau,auf Rerwiden und Regels, Berr und Erbe, 36. Churfurftl. Durchlaucht im Berhogthum Preuffen, Ober Appellations Berichte Rath; ift mittelft Anruffung bes Allerhochften Benitare bes, wie auch gebuhrlicher Begen einander : Musmechfelung ber Bolls machten, Diefe Friedens : Sandlung glucklich angetreten morben. ob zwar faft ben beren Endichafft allerhochftgebachter Ronig in Schwes ben, nachdem es gottlicher Provident alfo gefallen , aus diefem fterblichen Leben abaeforbert : Go find bennoch biefe Tractaten bon bem Durchl. und Brogmachtigften gurften und herrn, herr Carl, ber Schmeben, Gothen und Wenben Ronige und Erb : Fürften , Groß Rurften in Rins land 2c. 2c. mit vollmachtigten Schreiben gludlich continuiret worden, und haben endlich ju Gottes Ehren, und der Chriftlichen Boblfahrt alle Theile in gewiffe Friedens: und Freundschaffts: Befete,nachfolgenden Ins balts, verwilliget und fich verglichen.

Gin etriger

te.

I. Es foll ein allgemeiner und emiger Friede, auch rechte aufrichtige Briebe, foll Freundschafft fenn, gwischen dem Durchl. und Brogmachtigften Fürften Schmeben u. und Beren, Beren Carlin, der Schweden, Bothen und Wenden Roniger Boblen wie Groß Fürsten in Finland ic. 2c. ic. Und Dero Ronigl. Majestat Succelauch Dere forn und Nachfommen, benen Ronigen und Dero Reiche Sehweben: Much Derofelben fo wohl inn: als aufferhalb Romifchen Reiche gelegenen Berrichafften und Provingen, eines; Go dann auch dem Durchl. und Großmachtigften Fürften und Beren, Beren Johann Calimir, Ronige in Doblen, Groß Rurften in Litthauen zc. zc. und Dero Ronigl, Majeft. Succefforen und nachtommenden Ronigen in Poblen, Groß Burften in Litthauen, wie imgleichen bem Ronigreiche Pohlen und Groß Fürftens thum Litthauen , lund denenfelben unterworffenen Berrfchafften und Pros bintien: Und dann Dero Majeft. und bem Reiche Pohlen Confoederirten, auforderft dem Durchlauchtigften und Großmachtigften gurften und Derrny

Berrn, Beren Leopold, ermablten Romifchen Rapfer, allegeit Mehrern Des Reiche, in Bermanien, ju Ungarn, Bobmen, Dalmatien, Croas tien, Gelabonien Ronige, Ert. Bertogen gu Defterreich, zc. zc. wie auch Dero Dajeft. Erben und Nachkommen inn : ober aufferhalb bem Romifchen Reich gelegenen Berrichafften und Provingien: Und bem Durchlauchtigften Furften und herrn, herrn Friedrich Wilhelm, Margs grafen ju Brandenburg, bes S. Rom. Reichs Churfurften und Erts Cammerern, ju Magbeburg in Preuffen zc. zc. zc. DerBogen, wie auch Dero Durchlaucht Erben und Nachkommen, Provingien und Berrichafs ten, fie fenn inn : ober aufferhalb Romifchen Reichs gelegen, anbern Theils: Alfo baß einer bem andern biernachft nichts feindliches ober mies Dermartiges, heimlich ober öffentlich, directe ober indirecte gufuge, noch burch bie Seinigen ober auch andere jugufügen berhange; noch bes andern Beinden, unter was Nahmen es auch gefchehen moge Sulffe leifte; noch mit bes andern Reinden Bundniffe fo Diefem Rrieden gumieder eingebe: noch ets mas au des andern Staats und beffen Sicherheit Abbruch por fich felbften, ober burch andere unterfange und attentire, noch ju attentiren perhange: Sondern es follen bende Theile eines des andern Rugen, Ehre und Beftes befordern, und untereinander treue Nachbarfchafft, Rrieden und Rreunds Schafft mit Ernft pflegen und halten. Die Bertrage und Bundniffen aller melde bie pacifcirende Theile unter fich, ober mit anderen Dotentaten und Staaten allerfeits getroffen, und haben, follen nach allen ihren Duncten, Claufuln und Articuln gang und in ihrer vollen Rrafft verbleiben: Doch bergeftalt, bag burch biefelben gegenwartige Friedens : Sandlung tein Machtheil ober Præjudis leiben moge.

II. G. I. Es foll beeberfeits eine immermabrende Bergeffenbeit und Ce foll and Amnolia beffen allen fenn, mas irgend mo und aufeinigerlen Beife bon eine emige Bet einigen pacifcirenden Theilen bif bieber feindlich gethan ift, alfo daß mes Amneftia al-Der beffen, noch einigen andern Dings Urfach, ober Bormands halben, les beffen, was ein Theil dem andern hiernachft etwas feindliches ober wiederwartiges, fepn, und banunter bem Schein Rechtens, ober burch Thatlichfeit gufuge, noch burch nenbero nie Die Seinige, ober andere, quaufugen verbange.

mand fcaben, bağ er ein ober bangen.

bem andern S. 2. Diefer General: Amnostic follen fich ju erfreuen baben alle und Ebeil ange jede, wes Standes, Condition und Religion fie feyn ingleichen alleCommunen, welche eine ober andere feindliche Parthen gehalten, ober in feinds lichen Befit gerathen: Es foll auch Diefer Rrieg niemand prejudiciren oder fchadlich fenn an feinen Rechten, Privilegien und Gemobnbeiten, fie fepn gemein oder fonderbabt, fo mobl im Beift, als Belelichen , beren fie fich vor diefem Rriege gebrauchet haben, fondern follen berfelben in allen nach ben Reichs Sagungen genieffen. Es foll auch wieder feine Communen ober Privat-Leuthe einige Action barum baß fie bem Reinde ans gehangen, borgenommen werben, fo gar, baf feiner bem anbern folchen feindlichen Unbangs halber ju thun machen, noch ihm baffelbige aufrus den moge.

S. 3. Den Stadten im Ronigl. Preuffen, welche Beit mabrenben Rriegs 36. Ronial. Maieft. und Die Eron Schweden in Befit gehabt, follen ebenfalle alle Berechtigteiten, Frenheiten und Privilegien, melde fie bendes in Beift: und Beltlichen vor diefem Rrieg betommen ( boch dem Exercitio Catholifcher und Evangelifcher Religion wie baffelbe vor bem-Rriege üblich gewefen, obnichablich ) verbleiben, und beren Gebiete, Di brigfeiten, Communen, Burger, Ginwohner und Unterthanen bon 36. Ronigl. Majeft. in Doblen nach, als vor, mit Ronigl. Sulben und Gnaden gehandhabet und gefchuget werden. Auch foll benfelben freys gelaffen fenn die Public und Privat-Gebaude, fo ben biefem Rriege nieders geriffen ju beffern, und wieder aufzubauen. Bor Diejenige aber, melde um nothiger Defenfion willen abgebrochen , follen fie teines weges gehals ten fenn. Wegen beffen, fo ber Schwedifchen Milibe bender Werber Uns terthanen gur Contribution abtragen muffen, foll niemand gefähret; als fo auch megen der Decimen, ober anderer Binfen, welche Die Unterthas nen der Werder in mabrender Rriege Beit gar nicht abtragen tonnen, nicht beunruhiget merden.

6. 4. Alle und jebe Actiones und Inquisitiones, wieder biejenige, fo den feindlichen Parthepen mahrenden Rriegs angehangen, oder felbigem angehangen zu haben beschuldiget merben, an mas Ort in Doblen Große Fürstenthum Litthauen. Ronigl. Preuffen und Spurland selbige sich aufs balten mogen, wes Standes und Condition oder Religion sie seyn, sie haben ein Priva-Leben geführt, oder seyn in öffentlichen Memnern, oder die sonit Ihrer Ronigl Majest, ju Schweden so wohl mit Ariegs; als Civil-Diensten verbunden gewesen, angestenger, ader noch nicht geendiger, oder zur Execution gebracht, sollen anfgehoben seyn, und zu keinen Zeiten zur Execution gebracht; auch binführe wieder bieselben keine Quartion.

ober Action beshalben jemable angeftellet werben.

S. 5. RBelde Guther ben mabrendem biefem letten Rriege Jure Filci, mittelft Gelegenheit und Bormand feindlichen Unbanas und des habten Schuges, jemand, fo mobl von Abel, als Unabel, mes Standes, Condition ober Religioner fen abgenommen ober in ben Fiscum gebracht. ober andern vergeben worden/fie fenn Roniglich ober ber Republic, ober auch Privat- Derfonen guftandig, follen die bemeglichen gwar, Daferne fie fcon ausgeantwortet fenn, benen jegigen Befigern gelaffen; im Rall aber bergleichen Caduca big babero nicht gur Execution gebracht, benenalten Befigern gelaffen, und feine Action Dannenbero wider Die Communen ober Privat-Derfonen megen folder Guter angeftrenget werben. Uns langende aber unbewegliche, Erbeund ad Vitam, auch Pfandweiß befeffes ne Guter, fo bem Filco übergeben, ingleichen welche verfchendet und vers . geben morben, fie fenn biebebor, ober nicht überantwortet, follen ibren alten Berren verbleiben: 3m ubrigen alle Actiones megen genoffenet. Ginfunften, fo mobl von Public ale Privat-Butern, caffiret und einaes fellet werben.

III. Der Durchlauchtigste und Großmächtige Fürst und Serr, Serr Der Knig in Johann Calimir, König in Pohlen vor sich seine Erben und Nachsom: Vollen wennen, renunciert, und begiebt sich, aus Liebebe Fniedens, vermöge diese bies kie Rechten Instrumenti Pacis, seperlichst von nun an, biß zu ewigen Zeiten, allen auf der Kielen instrumenti Pacis, seperlichst von nun an, biß zu ewigen Zeiten, allen auf der Kielen Fretenstonen zu dem Reiche Schweden und dem Groß; Kurstenthum wir. Sowe Kinnland, auch andere denemselben unterthänigen Provinstien, Läuder Benjedmigen, der Welchaft, der Kielen Schwedit, der Welchaft, der Kielen Schwedit, der Kielen Schwedit sein der Kielen Schwedit sein der Verlagen der Kielen Schwedit sein der Kielen Schwedit sein der Kielen Schwedit sein der Verlagen der Verlage

...

ob Google

moge.

unbeBappene den gu allen Altvaterlichen Gutern, fo in dem Reiche Schmeden und ber ne gebrauchen fagten Provingien belegen: Auf Die Eron Schweben und obgemeldete Provingien, und Guter, nicht bas geringfte prætendirenbe. Titul und Bappen ift es dahin bergliden, daß ber Durchlauchtigfte Konig in Poblen, wie vorbin, alfo auch binfubro Beit feines Lebens ben gangen Ritul, Siegel und Wappen, ber Eron: Schweden in Poblen , und an alle Potentaten, Staaten und Privat-Perfonen aufferhalb Schweden, boch ohne Praejudit obgebachter ganglicher Bergicht fich gebrauchen merbe. Befagter Tituln und Bappen aber will er fich nicht gebrauchen an bie Durchl. Ronige und Reiche Schweben in Briefen, und anbern Diplomaten ober Schrifften, befondern foll bepderfeits bisher angenommene Art die Rituln mit benen Etcæterationen ju abbreviren in acht genommen mer ben : Dergeftalt, daß nach benen Borten, (Groß Fürft in Finnland) bren Etcæterationes, an des Durchlauchtigften Ronigs au Schweden Zitule und hinwiederum nach den Worten (Groß Surft in Litthauen) auch bren Etcacrerationes an jegigen Durchlauchtigften Ronigs in Poblen Titul angebanget merben. Doch follen die Bappen des Konigreichs Schmer ben im Siegel bes Ronigs und Republic Pohlen, wann in Schweden ges fdrieben murbe, ganblich ausgelaffen merben. Rach Abfterben aber jegigen Durchlaudzigften Ronigs in Pohlen follen beffen Succeffores, und Die Republic Pohlen, niemahls einigen Unspruch auf der Cron: Schweben Zituln und Wappen haben, fondern bepderfeits Ronige und Eronen ibret eignen Tituln und Wappen bloß und volltommlich fich gebrauchen.

Der Ronig in

IV. S. I. Es tritt auch Rrafft Diefer Pacification ber Durchlauchs Doblen ic. tigfte Ronig, Staaten und Stande des Ronigreiche Poblen , und Große tilit biermit Burftenehum Litthauen, bon nun an und zu ewigen Beiten / bem Durchs ab, bas lief. lauchtigften Ronige ju Schweden / und deffen nachkommenden Ronigen. Land, fo viel und der Cron: Schweden ab, daß gange Lieftand jenfeit der Dune, mels er davon Beit des bishero Schweden Zeit mahrenden Stillftandes ingehabt und beseff bes in gehabt, fen: Ingleichen alle Derter Diffeits ber Dune, famt berin Geeliegenben bingen fei Inful Ruhnen, welcheebenmaßig Schweben jur Zeit bes Suilstandes in Schwebeng Polies gehabt: Wie dann auch alles und jedes recht, so henen Königen

und der Eron Doblen biffbero auf Chftland und Defell einiger maffen au fen bie Grane feben fonnen. Und smar wird biefes alles und febes mit allen Pertinen- Be biffeits ber feben ronnen. und gwar wite vieles auco une feet in Stadten, Schlof, Dune weiter fern, Beftungen, Gutern und Einfunfften, wie auch Rechten, Berichten, Re: ber eine galien, und Superioritaten, fo mobl in geift:als weltlichen Gachen, nichts Redt auf in geringften ausgenommen, ju bolligem Gewalt und Eigenthum bes Churland ic. rer Ronige und Reiche Schweben übergeben : Da beneben bie Stanbe ten. und Unterthanen in felbigem Liefland, und beffen vorbenandten Theilen, alles Geborfames, Treu und Ends Pflicht, womit fie bifbero bem Ronts ae und Republic Doblen verbunden gemefen, erlaffen; Sinfubre nichts an fie, und befagtes Liefland, auch beffen jugehorige Derter, ju practendi-Diffeits ber Dung aber follen bie Durchlauchtigfte Ronige ren mollen. und Reiche Schweben nicht meiter, als bif babin, Die Granten Ihres Befiges in Churland und Semigallen fortfegen, ober Dienfte von benen Unterthanen bes Durchlauchtigften BerBogs von Churland fordern, ober einiges Rechtens ber Solgung ober andern Dinges in Churland und Ses migallen fich anmaffen. Es follen aber jur Unweifung und Determinirung benberfeits Grangen von bepben Parten Commillari geordnet mer ben, und die Commission innerhalb 4. 2Bochen von Unterschrifft ber Tra-Ctaten angeben, und innerhalb zwen Wochen berrichtet werden. Catholicis

6. 2. Unlangend die Catholifche Religion, und bero Exercicium im fell im Come Schredifden Liefland, fo follen alle und jede Ginmohner und Untertha: nen Deffelben, Die folder Religion augethan, aller Sicherheit fich au erfreus vaeum Relien baben, auch frepen Bewiffen, ihrer Religion und Andacht in ihren Saus gionis Exerfern obne Inquilition und Aufmerdung, privatim fich gebrauchen.

Difchen Lief. land bas pricitium perabnnet mer-

6. 3. Die Provincial-Tituli fo mobl geift als meltliche, ber Seng: ben. torn, und Ritterfchafft, im Schwedischen Liefland, follen bep benen jegis tuli provingen Poffefforn auf Dero Lebens: Beit verbleiben, ohne einige Ginfommen ciales Und foll bannenhero feinerlen Praejudici- Sonebifdenpher anbere Praerensionen. um ober Nachtheil Ihrer Ronigl. Majeft. und der Eron: Schweden Rech: benen Jaba. ten im Schwedifden Liefland, noch einsige Praetenfion der Eron-Poblen bern Beu Le-

bend, jeboch

und dem Groß. Fürstenthum Litthauen in mabrender Beit und ins funf ohne Einfom. tige baraus ermachfen.

men perblei. ben follen. gerichtliche Broceffe und Mererbann. ben folen:

6. 4. Alle Berichts: Proceffe und Berordnungen auf jebes Inftant, Bie weit die too fie nur nicht wider jemandes Willen oder die Abmefenden ergangen, wie auch Contracte und Transactionen an Orten, welche Diefe Rriegs, Beit über Schweben in Befit gehabt, fie fenn judicialiter ober extrajudigen Rrafft ba. cialiter gefchehen, baferne fie nur bem gemeinen Staat, fo por biefen Rries

ge gemefen, und gegenwartigen Frieden nicht juwieder lauffen, follen bep ibren Rrafften verbleiben, eben als wenn niemable einige Beranberung ber Regierung Dbrigfeiten bargwifchen fommen: benen Appellationen und Revisionen in den Cachen, in welchen diefe Reches : Mittel bifber nicht gebraucht worden, und die ba nicht in rem judicaram ergangen, nichts benommen: Daferne auch einige Spruche und Decicta ju Riga wieder Die Ginmohner und Unterthanen Des Groß Furftenthum Litthauen und Churlands wider die Unterthanen Schwedischen Lieflandes in mab: render Rriegs Beit mochten ergangen fepn, follen felbige ju ewigen Beiten

bon feiner Rrafft noch ABurben fenn.

V. G. I. Das Theil Lieflandes, und gwar nach Guben gelegen, mel Der Theil bes Birfandes, fo ches bor und in biefer Kriegs Beit, wie auch mahrenden Stillfandes unter nad Ciben ber Berrichafft ber Cron Poblen und Groß Fürftenthums Litthauen ges gelegen, foll Bereion Dob, mefen, nemlich Duneburg, Rofitten, Lugen, Marienhaufen ze. ingleichen len berbleiben, alle andere Derter, fo durch die von beeden Seiten biergu verordnete Comund bingegen miffarien werden befunden merben , daß fie mabrenden Stillftandes in was ein ober Pohlnifchen Befig gewesen, follen mit allen ihren Zugehörungen, Gebies bon bes an ten, Stabten, Dorfern, Rugungen und Gintommen, Bollen, und Berechs bern land, fo tigkelten, directo und utili Dominio, im Befit ber Durchlauchtigften Rocomittern ein nige und Cron:Pohlen, und Groß Fürstenthums Litthauen wieder Dets bleiben, und die Durchlauchtigfte Ronige und Reiche Schweden auf Dies genommen worben, erofes Theil Lieflandes als von andern gant abgetheilet, noch auf das Ders bert, miebe. rum dem an Bogthum Churland und Semigallen, und ben Piltifchen Diftrich, entwes bern obne ber in Respect des Nordlichen Lieftandes, ober aus einigerlen anderem Entgelb ein-Practext, fein Recht jemabln practendigen, noch practendigen fonnen, rånmen.

weil aber ber Groß Rurft in ber Mofcom nicht allein obgemelbtes Doinis iches Licfland, fonbern and ein Theil bes Schwedifden, fo burch die Bafs fen erobert, in Befit halt, fo ift benberfeits verglichen, baß, bafern bie Cron : Schweden etwas in Poblnifden Liefland ju einiger Beit bon ben Moficomitern burch Baffen, Tractaten, ober fonft recupetiren mochte, felbige alles basienige ber Eron : Dohlen und bem Groß Rurftenthume Litthauen fren und gutwillig ohne Unrechnung ber Rriegs Roften wies Bleicher maffen und bingegen, baferne bie Poblnifche Res public, etwas in Schwedifchen Liefland zu einiger Beit von ben Mofcomits tern burch Baffen, Tractaten, ober anderer Geftalt mieder befomme, foll Diefelbe gehalten fenn, foldes alles ber Eron: Schweden fren und autwils lia, obne Unrechnung ber Rricas: Roften, einzuraumen.

6. 2. Des Titule und Bappens von Liefland foll fo mobl Thro Ro: Des Titule nial. Majeft. ju Pohlen und bero Successoren, die Ronige ju Pohlen und und Bappens Groß: Burften in Litthauen, wegen bes Guber, Lieflandes, als Ihre Ros follen fich betnial. Maieft. su Schweben, und bero Successoren, Ronige gu Schweben, be Ronige meaen Nord Lieflandes, unterm Zitul des Berhogthums ohn Unterfcheid gebrauchen.

au gebrauchen baben.

6. 3. Daferne funfftiger Beit einige Briffigfeiten megen ber Gran: gen ber 3mie Ben, ober anderer Sachen halber, swifchen der Cron Pohlen, Groß Bur begen ber ffenthum Litthauen, Doblnifchen Lieflande, Churland und Semigallen Grange und bon einer : Und der Eron Schweden und Dero unterworffenen Provin: andern in bee-Bien, insonderheit dem Schwedischen Lieflande, von anderer Seiten, bor: ermachien fallen und entfteben mochten. Gollen felbige burch bie bierau beeberfeits mboten, ju perordnete Commiffarien an ben Lieflandiften Grangen in Gute benaeles berhalten. get werben. Golten aber einige geringere 3miftigfeiten amifchen benbers feite Unterthanen und Inwohnern ermachfen, und smifchen benen Streis tenden nicht in ber Gute fonnen gehoben werben ; foll jedes Theil an fein behöriges Bericht verwiefen, und Dafelbft ohne Auffichub ibm gebubrens bes Recht administriret merben.

S. 4. Die Diefen letten Rrieg uber und funfftiger Beit fluchtige Die Uberlant. Unterthanen Des Groß Fürftenthums Litthanen, Samopten, Donifchen ne, und in bee Lief; anbern ganb 11 3

Bic fich me-

ben.

acfunbene Un. Lieflandes, Curlandes und Semigallen, welche im Schwedischen terthanen fol- Lieflande ju finden fepn, follen ihre herren ohn einigen Rechts : Proces, len ohne Dro, nebft ihren Mobilien, Die da mochten gefunden werden, fo beruberlauffer gefolget wer, mitgenommen, und unter bem neuen herren nicht erworben, wieber ans gegeben werben, welches binwiedernm auch foll oblervirer merben, befern einige fluchtige Unterthanen des Schwedifchen Lieflandes: im Grof. Rurs ftenthum Litthauen, Polnifden Lieflande, Churland und Semigallen ges funden werben. Ingleichen welche meggeführet, und annoch verhanden find, biefelben follen, ohn einigen gerichtlichen Proces ihren rechtmaßigen Berren wieder abgefolget werden.

Gaiffe.Ba. den in Domeenes unb Euferett follen perbleiben.

S. 5. Damit Thro Ronial. Majeft, in Doblen bie Affection gegen bie Commercien und Schiffarth bezenge , laffet Diefelbe gefcheben, baß ble in Domefine und Euferort aufgerichtete Schiffs Baden befteben bleiben Belder Geftalt aber biefelben gu erhalten und gu mainteniren fenn, barob merben fich bie Schmeben mit ben Grund Derren bergleichen: Alfo baß Daber fein Recht noch Praetenfion bem Reiche Schweden an ges melbten Grund und Boden, ober bas Piltifche Bebiete ermachfe.

Der Bergog auf Eburland, foll inner bewieber auf freven Sug geftellet, und ole Documenta mitber eingerau. met merben, auf Musliefe. rung eines

Mepers.

VI. Der Sochgebohrne Bertog in Liefland, Churland, und Semis jou inner Der gallen , foll mit Geiner Durchl. Bemablin und herhoglichen Rindern, auch aanben Ramilie und bem Soffer ohne einige Bergogerung innerhalb feche Bochen Rrift, pom c. April neuen Styli, nach Riag geffellet; bott Dannen aber innerhalb 14. Zagen, nach bem gegenwartiger Tractat unters fdrieben worden, nach gehöriger und Geiner Soheit anftanblichen und geziemenden Beife, auf Die Somigallifche Grante abgeführet, auch alle feine und ber Seinigen noch nicht diftrahirte Mobilien, mo fie and anges balten, ober ju Riga niedergefetet, ingleichen Die fcbriffelichen Urfunden, fie fennd publica ober privata. fonder Gefahrde ausgeantwortet, und nach Mitam wieber gebracht werben. Bor ber Erlaffung und ganglichen Reltitution aber merbe Er mittelft eines fonderbaren Reverles caviren, nicht zu offendiren ober ichtmas zurachen wollen miter bie Ronial. Maje: ftat ju Schweben; Jeboch ber Ereu und Pflicht, welche er ben Ronis gen, und bem Ronigreich Poblen, wie auch dem Groß Surftenthum Lits. thauen fouldig, bamit nichts benommen. VII.

VII. Der Durchlauchtigfte Ronig und Reiche Schweden über: Bad par Der giebet dem Durchlauchtigften Ronige und Republic Doblen wie ter Die Crouber Marienburg und Elbing, mit ihren Beftungen und Schangen, Gemeben itwie auch die andern Derter in Dreuffen, welche Schwedische Bes melder Befatungen baben : Und Marienburg amar, famt bem Schloß, und falt bie Evafeinen Schangen, wie auch Stum, werden innerhalb acht Sagen Chation benach unterschriebenen jegigen Tractaten, und ju bes herrn Mediatoris Excellent Banben bengelegter biefer Pacten bes Durchlauchtigften Ros nias in Poblen Provisional Ratification evacuiret, und die Schmedische Befagung baraus in Elbing geführet. Elbingen aber mit feinen Bes ftungen foll mann biefer Eractat burch bes Durchlauchtiaften Ronias in Poblen bollige Ratification confirmiret, und burch bie bon ber Republic burch ben Reiches Zags Schluß delegirte ben bem funfftigen Convent ratificirt fenn wird, vier Zage nach Musmechfelung ber Ratificationen, obs ne Bieberrebe evacuiret, und in bie Sanbe bes Durchlauchtiaften Ros nigs in Doblen, und beffen Commiffarien übergeben werben. Bausd, wie auch übrige Derter in Churland, Im Rall einige in ber Schweben Bes malt fenn, follen von Schwedischen Befatungen evacuiret merben inners halb acht Zagen, nachdem ber General pon ber Urmee in Liefland, ober ber in beffen Abmefenheit feine Stelle vertritt, bon bem unterfdriebenen Eractat Biffenfchafft überfommen haben wird, melde Biffenfchafft burch bepberfeits Trompeter nach Riga überbracht merben foll.

6. 2. Die Abführung ber Schwedischen Soldatesque, famt ben fcmehren und leichten Studen, nach ber hierinn gemachten Beliebuna. famt ber Bagage, foll bon Elbing gefcheben zu unterfchiebenen mablen, boch innerhalb bestimmter Beit ber Musmechselung ber Rarification , und Elbingifden Evacuation. baf berfelbe ein freper und unichablicher Abaua burch bas Safnach bem Dillawifchen Safen, und bon bannen au ihren elgenen Schiffen gegeben merbe, auf welche Die Golbaten treten, und nach benen Schwedischen Bebfethen geben mogen. Es foll aber bie Soldatesque benm Abjuge auf Schwedische Schiffe, und da berfelben nicht ges nua, auf andere nachft anbelegenen Bebiethen Schiffs: Befage ohne Ents

So wird auch ber General von ber Schwebifden gelb gefett merben. Milibe mit bem General von ber Churfurftlichen Milit, ober beffen Ges malthabern, über bie Beife bes Durchquas burch befagten Willamifchen Safen correspondiren, und fich bilffals mit ihm vergleichen. gen foll die Abführung ohne Schaden und Dachtheil ber Unterthanen in Dreuffen, fo mobl Poblnifden, als Churfurftlichen gefcheben. Rall aber megen Rriegs: Befahr Die Golbatesque gur Gee ficher fortus tommen fich nicht getrauen tan, foll berfelben ein freper und unichablicher Durchqua ju Lande in die nachften Schwedifche Bebiethe, boch obne Schat Den ber Republic Poblen, und Des Durchlauchtigen Churfurften ju Brans Denburg unterthanigen Ginmobner verftattet, und Diefelben burch ber Durchlauchtigften, Des Ronigs in Poblen und Churfurften ju Branbens burg Commiffarien abgeführet; Die Juftit aber burch Die Beneraln uns aufhaltlich benen ju Schaben gefommenen und Beleibigten adminiftritt merben.

6. 3. Go einen ober mehrern ben Evacuirung ber Stabte in Preuf fen, und beren Territorien, nicht gefiele ju perbleiben, fondern mit Bers anderung ihres Domicilii fich anders mobin au begeben, benen foll fren fenn, in Beit brever Jahren von nun an das Ihrige ju vertauffen, andern au vermiethen, ober fonft nach Beliebung ju diftrahiren, ohne einige Bers binderung und Befchwerben, unter mas Prætext Diefelben aufzuburben;

porbehaltlich ber Stabte alten Rechten und Drivilegien.

VIII. Bas in Poblen und bem Groß Fürftenthum Litthauen,auch Bas für angehörigen Drobinbien und unter benen in Churland, Diefe Rriegs:Beit uber bem Durchlauchtigften Ronige und Reiche Schweben, auch Dere len Littbauen Generalen und Legaten, entweder bon Privat - Leuten, ober Communen, Armeen, und Provingien, burch Rriegs 3mang, ober anderet wungen, fol. Beftalt gegeben worden, unter mas Titul einiger Diplomaten, Obligaim wieber aus tionen, und Schrifften, Instrumenten, und Public Acten es gescheben; geheffert wer- Mile felbige eigenhandliche Urfunden, welche annoch vorhanden, follen ben. bem Durchlauchtigften Ronige und Republic Doblen, auch DerBogen in Churland bes Auswechselung ber Ratificationen auf guten Glauben aus:

Acta unb Obligationes in Dob. burd Rriegs. Racht ers

geanewortet werden. Im Fall einige durch Schiffbruch, oder anderer Beftale umfommen, alle dergleichen Schrifften, auch Public-und Deiswal-Acten, werden donnun an casiert, vornichtig erkandt und verworffen. Und daßbager die Könige und Reiche Schweden auf die Provingient, Kriegse Boleter, Diftricten oder Privat-Personen in Pohlen, und Geoffs Ruffenthum Littschauen, und denen angehörigen oder unterworffenen Provingien, absonberlich auch Ehnrland, und Piltischen Diftrist. Lein Recht pracendiren wollen, noch können, wird auf das fraffigigte, als gestschen mag, biemit declariet.

13. Es werden auch wiedergegeben von Schwebischer Seiten, alle Archiven, A. Carlon, A.

3. Monathen nach gefchehener Muswechfelung.

X. Die Obligationen und Recognitionen, dafern einige dem Hoche lab den aft achopping Persone in Chueland und Seingalteneder Imwohnern Chuer inchaitead a. lands und Seingalteneder Imwohnern Chuer inchaitead a. lands und Seingalten auch Dilitrick, durch die Schweden oder veftelen abm Gegentheit den Schwedischen durch die Pohlen abgedrungen, werden Obligationes admittel Cassine und dor unfedfftig erklaret.

Mi. Die Schulden zwischen beeder Theilen Unterthanen und Eins Gonez. wohneungen fo dann auch der Generaln und Ariege-Officierte, wes Orts Die Schulden felbigg gemacht, follen berder ist auf Treu und Blauben bezahlet werden, follen berder Dafpungere ben jegigem festen Kriege einige Obligationen und Recogni, interben, istomen zu bender Ebellen abgedungen werben, werden felbige ganglich merben,

casfirt, und bon teinen RBurben gu fepn erfanbt.

and the Manertenien contre guepe cauter.

All Anvertenie und andere bewegliche Guter, wo sie qu findent conficert und dem Fisco noch nicht jugeeignet, sollen auf guten Glanben übrem et bewegliche genthantlichen Beren relituuret werden. Keiner aber foll ju Erstattung gleichselt ju derfelben, so dem Fisco jugeeignet und ausgeantwortet worden, gehab retiteuiren, een febn.

310 | XIII. Die fo mobl groffe als tleine Stude / welche in Poblen, wie er mit

- Demous/Cougle

ben.

benerid G. Groß Surftenthum Litthauen, Preuffen, Churland, und übrigen ange-fouen fel se horigen Prodinftien durch Die Schweden erobert; fie fepen entweber der balta ner. Republic aber Birte Großen Großen erobert, fie fepen entweber der Republic ober Privat-Derfonen, ober Stabten juftanbig, fo vielibreran Orten, fo ju evacuiren, befindlich, follen richtig binterlaffen werben, bie aber aus Schweben in Poblen Litthauen, Preuffen und Churland ges bracht, follen ben Schwedifchen frep fteben, ohne einige Prætenfion mit fich abiufibren. Bas auch an ber Tranfaction ben ber Ubergabe Shorn annoch übrig , bemfelben foll ebenfalls ein Onngen gefcheben.

XIV. S. 1. Belche in Diefem Rriege gu benben Theilen groffben Schweben, Doblen und Litthauen, an maferlen Oet gefangen worben, mas Condition und Standes fie find, werben frep und ohne Bablung eis niger Rangion, im Fall nur nicht bor biefem Tractat von ibnen es ans bers behandeltworden, erlaffen, und ju boriger Frepheit mieber ausge antwortet. Beboch nach Bezahlung ber Uhtoften, fo bie Officiergu ihrem Auffenthalt angewand, und beren Schniben/fo fie in bem Gefungnißfelbft gemachet baben. 3m übrigen find unter ben Gefananen auch gu rech nen , und von bewben Eheilen wieder ausgnantworten , welche wieder to ren Willen bem andern Theil ju bienen gezwungen worben. Digebach te aber alle, und gmar, fo in Doblen, Groß-Rurftenthum Litthauen, im Ronigl. Preuffen, bepberten Liefland ober Churland aufgehalten men ben , follen innerhalb 3. Bochen nach unterfchriebenen jetigen Eractaten; Diejenigen aber, fo auffer Doblen, Litthauen, benbe Liefland und Churs land angehalten werden, innerhalb 3. Monathen auf frepen guß geftels let werben. Bas aber wegen veraccordirter Mantion Bier oben gefaget worben, felbiges foll allein von ben boben Officieren, ats Generals Perfonen, Dbriften, Dbrift: Lieutenanten, Capitainengu berffeben fepn.

S. 2. 36. Ronigl. Dajeff und bie Eron Doblen, auch bas Groß. Burftembum Litthauen, haben biefem eroigen Frieben auch biefes noch bingu gu thun gu fenn erachtet, baf fie ibre Autoritat und aute Dienfte ben bem Zartarifden Cham und Doeden interponiren, bamit bie Schwedis fche Befangene in ber Zartaren ohne Rankion mochten loggelaffen : Die Tobaclaffene aber burch bie Eron Doblen, Das Brof Rueftenthum Lits thauen

thanen und angeborige Provingien und Derrichafftenfren und ficher reis fen, auch guttich gehalten bis an die Drovingien und Berrichafften Schwes

bifcher Jurisdiction beforbert werben. XV. G. I. Die borigen Commercien follen frep und ungehindert Die verlae

amifchen benden Ronigreichen / Schweben und Doblen und bem Groß, Commercien swirftenthum Litthanen, und benenfelben unterworffenen Provingien, wan nach Unterthanen und Einmohnern, fo mohl gu Lande, als gu Baffer, auch binbert in ben altem Bebrauch und Bewohnheiten, wie fie Beit mabrenben Stille; ibren Viftanbes gewesen, erhalten werben. Infonderheit foll ber fcepe Banbet ten merben. und Abidiffung der Waaren auf ben Fluffen, Dune und Bulberam, ben Alnterthanen und Einmobnern der Eron Pohlen und Große Burftenthums Litthauen, ingleichen Doblnifden Lieflands auch Churlandes und Geme gallen, mit ben Unterthanen und Einwohnern Schwedifchen Lieflandes, und binwiederum ber Reiche Schweden und Schwedischen Lieflandes Une terthanen und Einwohnern ber frepe Gebrauch ber Commercien auf fels bigen Bluffen mit ben Unterthanen und Ginwohnern ber Eron Doblen. Sitthauen, Poblnifches Lieflandes, auch Churlandes und Semaallen aes fattet werben. Die Licenten aber und Bolle auf benen Bluffen, Dune amb Bulberam, wie auch biefo mobl gur Gee, als ju Lambe, in Liefland, follen binfubro allein andenen Oestern in bem Stande, wie und mofelbit fie Beit mabrenden Seillftanbes und por biefem letten Rriege gewefen. perbleiben.

6, 2, Much follen bie Ginwobner in Groß : Poblen, was Condition fiefenn, welchegu Lande ober Baffer Rauffmannfchafft treiben, mit

temen neuen Bollen au Stettin befchwehret werben.

. . G. 3. Die Stadt Dantig ingleichen, und andere Stabte in Dreuf fen , follen im Ronigreich Schweben und anberen unterworffenen Dras wintbien Diefelbe Frepheit ber Commercien und Bolle genieffen / welche fie por Diefem jungften Rriege genoffen.

ielem jungfren zeriege genofen. XVI. Der Bert Graf Ronigsmard, Schwebifcher Felb: Marfchall, fielt ber Relb. foll obn einigen Mufichub innerhalb feche wochiger Brift vom sten April, Barifet Byli novi, gebubeenber meffen, in Danbig geftellet, bon bannen aber in: Ringe merbalb !

Mard auf frenen Ruf La ftellen.

nerhalb 14. Tagen, nach Unterfcbreibung Diefer Tractaten angurechnen) fren gelaffen werben. Er foll aber por feiner polligen Reftitution burch ein absonderliches Reverlal - Diploma Berficherung thun de non offendendo, noch etwas wieder 36. Ronigl. Dajeft. und Die Eron Poblen, und specialiter die Stadt Dangig , ju rachen: Jedoch ber fchuldigen Pflicht; womit er ben Ronigen und bem Reiche Schweben perbunden ift. phas fdådlid.

Rraulcin Mana Marid, bes Rat. ften Raje. pile, einige Buter betreffend.

XVII. Es wollen auch bet Durchlauchtigfte Ronig und Republic Pohfen der Sochgebohrnen Fürftin und Fraulein Unna Maria, bes vers ftorbenen Rurften Janusili Ragibils, Bonmoden von der Bilba, bes Groß : Burftenthums Litthauen Dber : Relbberen einBigen Tochter bin Lodier Erb. Untretung nach den Gebrauchen und Befegen Des Groß Surftenthums Litthauen, vaterlicher und mutterlicher Erbichafften und Guter Rrafft allaemeiner Amneftie, welche burch gegenwartige Bergleichung allen und jeden verfichert worden, Damit Derofelben ein Genugen gefchebei ge bubricher Daffen geruben.

Bic es mit Den Leichen Der verftorbe. u Officirer Corper, fo wohl ber bengefesten als balten.

XVIII. Die Leichen ber berftorbenen Dberften und anderer Officies rer Corper, fo mobl in Pohlen als Preuffen, fo bif anbero noch unbes nen Der fen graben / und am einigen Drten bengefett ftebene follen frem ausgefolgen und feinesweges benen, welthen felbige bon bannen abjufutien befohles wird; borenthalten werben. Derer Corper aber fo moblimborigen, als innaftem Rriege, in ben Rirchen ju Elbing, Marienburg, und em begrabenen ju beren Drten begraben find, follen ungerührt beliegen, und berer Graber bon aller Violirung und Berunruhigung befrepet bleiben.

Bas megen pon Erone berung ben ber Eron Doblen:

XIX. Begen Des Beren Berbogs ju Crope Chuld Forberung bes bes Dernogs bee Cron Doblen ift es alfo berglichen worden, daß obgemeldter Berr Der Could Ror Bog fein Recht mittelft Exhibition ber Original Obligationen auf nettit Funffrigem allgemeinen Reichs: Zage gebuhrender Beife porgeige, wo felbs ften feiner geruhet werben foll. Borbehaltlich auch ben Rechten bes Sochs gebohrnen Bertogen in Churland, fo bemfelben etwas an gedachter Gums men Beldes jutommen murbe.

Bie auch ber Grafen von

XX. Anlangend ber Berren Graffen Don Dobna Majuchen und Schuld

Smuld ben der Republic Doblene fo ferne Diefelbige liquidiret werden fang Dobna Prefell folde auf funftigen Reiche Sage rechtmäßiger Beife in acht genom tention: men merben.

XXI. Much foll von bem Reich Schweben des herrn Barons Giege Rrenberrn mund pon Buldenftern, wegen feiner in dem Reiche Schweben, und beme von Gulben. felben unterwarffenen Drobingien prætendirten Guter, billiger maffen ges ftern Gutern

rubet merben. XXII. 6. 1. Gelbiger gleichmäßiger Friede, Freundschafft, Amne Gleichmäßt. Rie und Bergeffenheit alles beffen, mas pormable passiret, mit benen in ger Friede Diefen Inftrumento enthaltenen Claufuln und Berbindungen, foll auch inff auch imie Brafftig und in Emigteit bestätiget verbleiben swiften bem Durchlauch: iden Ibro tiaffen und Großmachtigften gurffen und herrn, herrn Leopold; et, Momifden wehlten Romifchen Rapfer, allegeit Debrern bes Reiche, in Zeutsch ieflat traffina. land, ju Ungarn , Bohmen , Dalmatien , Croation, Sclavonien Ront u in Emigleit ge, Ert Dertogen in Defferreich Derhogen ju Burgund, Braband, beflatiget ver-

Stepermardt, Rarnbten und Erapn, Marggraffen in Mabren, Derhogen au Lugenburg, auch Obersund unter Schleffen, Burtemberg und Tes den, Fürften in Schwaben, Graffen ju Sabsburg, Eprol Pfriot, Ro burg und Gors, Landgraffen in Elfas, bes heil. Romilden Reichs Marggrafen, im Burgam, auch Dber und Dieber Laufinis, herrn ber Sclaponifchen March ju Dortenau und Salins, 2c. zc. ale bem bors nehmiften Bunds und Rriege Bermandten der Eron Doblen, wie auch beffen Erben und nachtommenden Ronigreichen, und unterworffenen Propingien , fowohl inn:als aufferhalb dem Romifchen Reich belegen , und Dero Unterthanen und Innwohnern; Und Dann dem Durchlauch: Bie aud Ritigften und Grofmachtigften Burften und Deren Deren Carl, ber Comeben. Schweden, Gothen und Wenden Ronige und Erb : Pringen , Großs Surften in Finnland, Berhogen ju Schonen, Cheftein, Luffland, Cas Beblen, Brehmen, Behrben, Stettin, Dommern, Der Caffiben und Benden Burften ju Rugen, herrn über Ingermanland und Bigmar, wie auch Pfals Graffen am Rhein, in Bapern, ju Julich, Cleve, und Bergen Derhogen, ic. auch beffen Erben und Nachtommen ben Ronis

am und Reiche Schweben mit berofelben Unterworffenen, fo mobil in ale amferhalb bem Romifchen Reiche gelegenen Drovingien, und Dere Unterthanen und Ginwofnern; bergeftalt, baß alles und febes, was por ober in mabrendem Rriege in Poblen , ober aufferhalb bemfelben, es fep wegen geleifteter Dulffe bem Durchlauchtigften Ronige, und Republic, Boblen, ober fonft einiger anderer Urfachen balber, benberfeits feindliches und wiederwartiges, ober Prætenfion erwachfen moaen, in ewige Bergeffenheit geftellet und tein Ehell befugt fem foll' burch einis getlen Pratext ober Borwand, bes anbern Ronigreiche, Staaten, ober Dieblinglen, beimild ober offentlich, directe ober indirecte mit Baffen ju übergieben , ober eintige Beindfeeligfeif ihnen ju erwelfen; Gonbern es foll ein Theil bes andern Dugen fuchen, und alles gwifden benben Parten, und Derofelben Standen und Unterthanen ganglich in votts gen Stand, Union, und vertrauliche Correspondenz wieder bergestellet und erneuert fenn. Und feinen Unterthanen benber Theile, ober bes 300s mifden Reiche Stanben, und Bafallen ichablich fenn, und jum Præjudie gereichen, baß fie bem andern Theile mabrenden Rrigs in Civilobe Rriegs Dienken gefolget: Sonbern ein jeber, welcher aus bloffer Be legenheit biefes Rriegs feines Berntogens, ober Standes entfeget mote ben, foll in vorigen Stand, in welchem er immediate bor biefen Reien gewefen, fo wohl an Chren, als unbeweglichen und beweglichen Gutern, im Ball biefe bem Filco noch nicht jugeeignet, und ausgeantwortet, oh ne Bergug und Bieberrebe gefeget werben , und fich berofelben vollfoms mentlich zu erfreuen, und biefelben zu genieffen haben.

S. 2. Bainit aber gegenwärtiger Friede und Breunbschafft auf ber fib festen Grund möge bestätiget werden, is wollen Ihre Kahfelule Waifelfat alle durch Dero Bolder eingenommene und beseiher Derter in Pommern und Medlendurg dem Durchlauchtigsten Könige und Kadde Schweden: Diesenigen aber, welche in Pollstein und Derhogte wig, dem Herbogen von Hosselfein Gostorp (welche doch auf vorbeigte hende Caution de non vindicando, vermöge hieselft vergliechenen Nord, with allerfeits Beliedung in diesen Frieden vor eingeschlen gebalten wied.

pollfomlich wieder abtreten, benebft ihrem eigenen Befchus, Artiglierie, und anderer Rriege Bereitschaffe wie auch allen und jeden Mobiliene ingleiden Canblen: Acen, Archiven, und ichriffelichen Documenten, wie foliches alles jur Beit ber Eroberung ober Ubergabe bafelbften gefunden ibbebett, und bie baber undiftrahire geblieben. Belche Evacuation und Raumung gefcheben foll, nemlich ber Orten Pommern und Medlens Sige fausgenommen Bollin , Danne', und Greiffenbagen , innerhalb atvo Wochen bom Tage ber ausgewechfelten Ranficationen an zurechnene gui welder Bels Elbing ebenmaftig , ber Cron Poblen, foll wieber einges. raumet und abgetreten werben; Unlangende aber Wollin, Dann und Breiffenhagen,ingleichen die Derter in Dollftein und Rurftenthum Schlefe mig, felbige follen in ben gmen andern nachftfolgenben Bochen, von bem Mage Der obermebnten Musmechfelung angurednen, evacuiret, bie Guarnifonen aus gemelbeten Orten, unballe Bolderaus benen Thret Ronigs Ridlem Matellat und Reiche Schweben, Dergog von Medlenburg, mit Dem Bergog von Sollftein Schlefmig geborenben Provintien aufelbigen Reit abgeführet merben , auf Urt und Weifer wie lich bieruber bie bene Derfeite Generale Derfonen, ober ibre Gewalthaber, innerbalb beltimms der Beit ber Rauficationen Musmechfelung werben vergleichen tonnen.

G. 3. Im übrigen, was in bes Römischen Reichs Sachen streitig porkömnten möchter foll nach des Römischen Reicht, und bes trutchen Briedens, Gesehn ohne Wassenbergeleget ober entschen, und von depr ben Parter bes Dfinabulcischen Kriedens Divosion. und bes Reicht

Conftitutionen in allen nach gelebet werden.

MAIII. Es follen and fo wohl von Seiten bes Durchlauchtigften Rädigers, als des Durchlauchtigften Königs in Schwecken, alle und jede in diefem Kriege Gefangene, wes Standes ober Condition ife fent obs ne Nangion, es sep dann, daß es vor Unterschrifft dieses Tractats ans beres von ihnen adgehandelte und belieber worden, innehals der Mochen vom Lage der Raniseationen anzurechnen, loß gelaffen, und in docige Brechfeit geleget werden, dach die bei Untollen, welche son den Officern auf sie gewand, und die Schulden, so in währender Dasst von der

nen gemachet worden, wieder erflattet werben. Unter diefen Befangenen find auch ju rechnen, und von bepben Sheilen zu reftieuten, welche wider ihren Billen gezwungen worden, auf anderer Seiten zu, bienen. Bat aber von beigliechener Mangior obengebache, foll diefelbe nur ben ben hoben Officiern, Generalen Dorften, Obenft Lieutenang und Casptrainen flatt baben.

Ingleichen foll imifchen Dem Ronige in Comeben u. Dem Deren Churfurften u Branben. burg ein eroi. ger Rriebe u. Freundichofft enn und verbleiben, und mas in Beft. baltung und Beftanbnif beffelben meiter beichloffen.

XXIV. 6. 1. Ingleithen foll ein emiger, mabrhafftiger und aufrice tiger Briebe und Freundichafft gwifden bem Durchlauchtigften und Große midchtigften Burften und Deren Deten Carin, ber Schweben, Bothen, und Benben Ronige, Groß Fürften in Kinnland, Derbogen in Schoe nen, Cheften, Lieffland, Careblen, Brehmen, Behrben, Stettin, Dome meen, ber Caffuben und Wenden, Burften, ju Rugen, herrn über Juns germanland und Bigmar wie auch Pfals Graffen am Rhein in Bape etn , au Bulid , Cleve und Bergen Berbogen ; wie auch Deffen Erben. Nachkommen und Succefforo, benen Ronigen und bem Reiche Schwes ben, und Derofelben innipber aufferhalb bem Romifchen Reiche geleges nen Provingien, Staaten und Derichafften : Und bann auch bent Durchlauchtigen Burften und herrn, heren Friedrich Bilbelm, Marge grafen gu Branbenburg bes beiligen Romifchen Reiche Ert Cammes rern und Churfurften, an Magbeburg, in Dreuffen, Stetting Dommern, ber Caffuben und Wenden, wie auch in Schleffen, ju Croffen und Sas gernborff Bertogen , Burggrafen ju Rurnberg, Fürften ju Salberftabt und Minden, Grafen der Marct und Ravensberg , Deren au Ravens ffein, zc. zc. ber Eron Poblen Confederigten, und Rrieas-Bermandten. wie auch beffen Erben und Nachfommen, Dropinbien, Staaten und Sperrichafften winnrober aufferhalb bem Romifchen Reiche gelegen, fent und berbleiben , bergeftalt i bag ein Theil bes andern Ebre, Dusen und Bortheil aufrichtig und ernftlich ju emigen Beiten beforbere.

S. 2. Die Vertedge und Budbudffen alle ewelche in die pacifarende Beile unter fich oder mit andern Potentaten, und Staatsa allerfeits getroffen und haben, foller nach allen ideen Pouncten, Claufula und Areticular, gang und in ihrer vollen Kraffe oerbleiben, dach dergestalte daß durch biefelben gegenwartige Friedens Sandlung fein Nachtheil oder Pracuditz leiden mode.

6. 3. Es foll auch berderfeits eine ewige Amnekia und Bergessung als les vorigen sepn, dergestalt, das was bissero an was Ort, und was Ursach halber es sepn mag, so wohl inneals ausserhalb dem Rom. Reich von einem oder andern Theil, doer unter des lichen Borhmäsigkeit und Bewalt sich befindenden, ohn einiges Ansehen der Personen und Sachen, vorgelaussen und verübet worden, durch einerlep Preexex, weder durch Reche noch Gewalt, die des debe per indirectum von keinem Rheile jes mahls gerochen werden. Und soll weder des wegen, noch einiger anderer Ursachen, oder Preexexes halber, sein Rheil dem andern hinführe einige Holdlikat oder Wiederwärtigkeit oder dessen Rechenten, Officiaaten, oder andern Gimpohnern und Unterthanen. Stand, Guttern oder Sicherheit, weder durch sich, noch durch andere, heimlich oder öffentlich, anthun oder

anguthun verbangen.

6. 4. Much foll niemanden bender Theile Unterthanen ober Dafals len, wes Standes, Condition , ober Dignitat er fenn moge, fchablich ober nachtheilia fenn, daß er Diefe Rriegs-Beit über, entweder in Rriegs:oder anbern Dienften , feinblicher Seiten jugethan gemefen ; fondern bafern remand bloffer Urfachen halber diefes Rriegs aus feinem Belit mochte ges rathen fenn, berienige foll in porigen Stand, in welchem er por biefem Rries ge immediate gewesen mas feine Chren Stelle und Immobilien, wie nicht meniger Mobilien, im Fall biefe bem Filco noch nicht jugeeignet und auss geantwortet, oder fonft diftrahiret fenn, betrifft, ohne Mufichub, Bergua ober einige Bieberrebe ; gefeget werben, und felbige ju gebrauchen ober ju nugen haben. Dannenbero auch bem Beld Marfchalln Grafen von Rbs niasmard, ingleichen des Feld: Marfchalln Grafen von Bittenberge Er: ben alle unbewegliche Buter, welche in ihrer Churfurftlichen Durchlauch tigfeit Berrichafften, an mas Drt fie folde vom Rriege befeffen, in bemi felben Stande, wie fie jegund befunden werben, vermoge Diefer Pacification follen reftituiret werden, und fie fich berofelben mit bem Rechte, mels des fie borm Rriege baran gehabt und befeffen, zu gebrauchen baben.

XXV.

XXV. Damit auch aus Belegenheit berer verübten Dinge fein 3manct ober Zwiefpalt erwachfen tonner forenunciren Ihro Ronialiche Majeftat in Schweden, por fich, Dero Erben und nachtommenden Romis gen und Reiche Schweben, bermoge und Rrafft Diefes Inftrumenti Pacis aufe frafftigfte gu emigen Beiten unwiederrufflich benen Pactis, welche ben 17. Januarii Unno 1656. gu Ronigeberg, irem ben 15. Junii felbigen Sabres ju Marienburg, fo mobl auch ben 18. November eben beffelbigen 1656. Jahrs ju Labiau gwifden bem Durchlauchtiaften, glorwurdiaften Undendens, neulich verftorbenen Ronige in Schweben, und Ihre Churs fürstlichen Durchlaucht aufgerichtet; Ingleichen allen andern Bertras gen, fo biefem anhangen , ober absonberlich, auf maferlen Beife, in mabs renden letten Polnifchen Rriege und aus Respect beffelben gefchloffen morben, wie fie bann folde alle und jebe, in allen Dero Claufuln, Conditionen und Articuln bor nichtig und ungultig erflaret, und biermit Rrafft Dicfes Vergleiche ihnen allen Effect ganblich benimmet, und in Emigfeit entriebet : Dergeffalt, baß meber wieber 3bro Churfurliche Durchlauchtigfeit ju Brandenburg, Derofelben Erben, Unbermandten, Successoren ober Nachfommen Provintien, an was Det fie gelegen fepn mogen, in fpecie aber gegen bas Bertogthum Preuffen und beffelben Stande und Ginwohner, wie auch wieder Ihro Ronigliche Majeftat Dero Successores, Ronige, und Eron Dolen aus obgedachten, und nunmebe aufgehobenen Pacten und Bergleichen,nun und ins funfftige, es fen megen ber Succe flion in Preuffen ober Union, ober einiges andern Practextes und Urfachen, im Mahmen des Ronigs, Ronige, Erben, und Successoren, und bes Reichs Comeden ju ewigen Beiten irgend etwas tonnen oder follen ans geführet, practendirt, ober gefordert merben. Derohalben, weil die Originalia obgebachter Pacten und Bergleichung nicht haben fonnen wieder ausges antwortet merben; fo follen felbige Rrafft biefes por ausgeantwortet, sers riffen, und eingeafchert gehalten fenn, und in Emigteit gehalten merben. Bie ingleichen ber Durchlauchtigfte Churfurft gu Brandenburg, Bers bog in Dreuffen, aufs trafftigfte, als immer gefcheben tan und mag, permoge diefes Inftrumenti Pacis ju emigen Beiten, und unwieberrufflich,

bor sid, seine Erben und Nachkommen bekennet, daß weber er selbst, noch seine Erben und Nachkommen, aus obgedachten Packen und Nergleichungen, wieder Ihre Königliche Maiestat und Neiche Schweden itzend etwas prætendren wollen: sondernes renuncier Ihre Educatios Durchlauchtigkeit, vor sich, Dero Erben und Nachkommen, hiemle und Krafft diese Rriebensstracken. Allen denen obgemelden und nunmehe abgethanen Packen und Bergleichungen und erkläret dieselben alle, nun und zu weigen Zeiten, der ausgeantworter, gertisten, derbeande, auch door hull und nichtig, denselben aller Rrafft, Stärcke und Wärdung ganglich

und ju emigen Beiten benehmenbe.

XXVI. Erit Ihre Churfürfiliche Durchlauchtigfeit ju Branbens burg ab, und reftituiret alle und jede Oerter, welche in Bommern biefen Rrieg über erobert, und mit Dero Boldern befest fenn, Shree Roniglichen Majeffat und bem Reiche Schweben: Diejenige aber, welche in Sollftein und dem Bertogthum Schlegwig bem Durchlauchtigften Burften und Berhogen bon Sollftein: Bottorf (welcher boch mittelft vorhergebenber nach der Notul, worüber man fich allbie verglichen, Caution de non vindicando, in Diefen Frieden mit der Parten Beliebung bor eingeschloffen ges halten wird) vollig benebenft ihren eigenen Studen, fo ihnen eigentlich aufommen, Artiglerie und anderer übrigen Rriegs Bereitichafft, inglets den allen Dobilien wie fie Nahmen haben mogen, auch Canglen: Acien. Archiven und fcrifftlichen Documenten, fo wie alles basjenige ben bet Eroberung oder Ubergabe befunden, und bis babero nicht verriffen worden. Belde Evacuation gefchehen foll, an ben Pomerifchen Drten, ausgenoms men Bollin, Dam, und Greiffenbage, innerhalb gwepen Bochen bon bem Tage Der Ratifications - Muswechfelung angurechnen ju melder Beit benn Elbing ebenmäßig foll reftituiret merben. Wollin aber, Dam und Greifs fenhagen, wie auch die Derter in Sollftein und Berhogthum: Schlefmig. follen innerhalb zween andern nachftfolgenden Bochen, bom Zage obges Dachter Reftitution an gerechnet, evacuirt, und ju gleicher Beit bie Befas Bung aus befagten Dertern, und alle Erouppen aus denen Dem Durche lauchtigften Ronige in Schweben und regierenbem Berboge von Solls ftein

stein und Schlesmig gehörigen Provingien abgesühret werden, auf Art und Beise, wie solches unter bepderseits Generals Personen, oder deres Bewalthaber innerhald währender Zeit, welche zur Auswechselung der Ratificationen angester worden, wird behandelt werden. Doch also daß dep Abliesserung und Evacuirung obgedachter Orten, denen Commanen, melche Churchristliche Belahungen gehabt, oder auf waselep Art wir Beste Zeit währenden Kriegs in Ihrer Churchsen Durchlauchtigfeit Psich währenden Kriegs in Ihrer Churchsen Durchlauchtigfeit Psicht und Bewalt gewesen, oder Privat-Personen, darmn, das sie Ihrer Churstussell Durchlencht Seite gefolget, auf keinerlep Art und Busses der gewestellt der Wieden und Krachteil gereichen, noch sonsten aus Berechtigkeit, Privilegien, Gütern, Verelhnungen und Frepheiten ohne einige Exception ober Keservation praesuciciren soll.

XXVII. Die in diesem Kriege Gesangene, wes Standes und Condinion sie som sollen ohne Erstattung einiger Ranzion, es sep dann, daß der dam es anders von ihren verglichen, innerhald verem Wochen vom Sage der Raussand anzurechnen, frep und loßgesassen werden, doch daß die Officiere die Unkossen, welche in währender Gesangenschafts auf ihr ein uhrerbalt gewand, ingleichen die von ihnen gemachte Schulden mössen, dan der herden und diesen denne Bescheschen. Im diesen werden auch diesenigen denne Beschenzeichen und sollen von herden Reilen restituirest werden, welche wieder ihren Willen der des Frindes Partycp sich servicen und und

terhalten laffen.

XXVIII. Die Schulden zwischen bepder Theile Unterthanen und Einwohnern, auch diesenigen, so die Rieges officier und Obeisten, an was Ort es key, gemacht, haben, sollen von beyden Seiten auf gute Aruse und Slauben bezahlet werden: Dafern abee in diesem letten Kriege einige Obigationes und Recognitiones von beyden Seiten abgedrungen senn middten, dieselben werden hieruit ganblich caffiret und ausgeboben, und von keinen Wütten erklatet.

XXIX. Zwischen Ihrer Königl. Maj, gu Schweben, und Ihrer Churs fürstl. Durchlauchtigkeit gu Brandenburg, Deto Königerich, Probinhien, Staaten, so wohl inn gle ausserhalb dem Römischen Reich gelenen Derer

Schaff:

fchafften, Unterthanen und Einwohnern, follen die alten Commercien refti. twiret und ohne Berbinderung binfubro in bollem Vigor erhalten werden.

XXX. Go ferne einige Buter von Ihrer Churfuefil. Durchleucht Unterthanen oder berofelben jugeborigen Berrichafften Einwohnern in Ihrer Ronigl. Majeft. und Reiche Schweden, Probingien, Berrichafften, ober eroberten und bighero befeffenen Orten, bor ober in mahrender Beit Des Rrieges niedergeleget, ober auf einerlen andere Beife babin gebracht fenn, Diefelben follen ohne eintigen Bergug und Musflucht ihren rechtmaß figen herrn wieder jugeftellet werden, es fep bann, daß fie icon bem Filco

querfandt, und extradirt fenn mochten.

XXXI. Beil aber ju mehrer Befestigung biefes Friedens boch ban Der Ronig in an gelegen, daß univerlauter verglichen, und swifchen biefes Rriegs: Bet foll nach bem mandten die Sicherheit ber Commercien bolltommen in acht genommen mit Some. werben moger Derowegen, ob zwar die Streiftigkeiten, welche zwischen be und beste nobelne ben Durchlauchtigsten Konige und Reiche Schweden, und bem auch ihme essoh Durcht. Ronige in Dennemard fcmeben, und in Dennemard, in Soff, fenen Briebe, nung gludlichen Succes, besmegen tractirt wird; fo ift nichts befto min- in biefim Era-Der es alfo verglichen, daß der Durchl. Ronig von Dennemard und Not' folofien mermegen, und beffen Reiche und Derefchafften in Diefen Tractaten, nache ben. bem ber Friede in Dennemarck auch wird befchloffen febn , mogen mit begriffen fenn : bergeftalt, baß biefes alles, mas zwifchen bochftgebads ten Ronige ju Schweden und Deunemard wird befchloffen und berab: met fenn/ ebenmaßig gu biefem Frieden geborig, foll gefchatet werden, als wenn folches mit in Diefem Instrumento specifice mare einverleibet worden; Doch benen jegigen swiften bepben Ronigen und Reichen, entweder ichon gefchloffenen, oder funfftig beichließlichen Friedens: Eras staten in Dennemard, allerdings obnichablich.

XXXII. S. I. Sollen alle Feindliche Actiones swiften den pacifci. Diefetnblirenden Theilen , fo mohl Principalen, als Confæderieten , pom Lage feiten folken Diefes befchloffenen und unterschriebenen Briedens ju rechnen, fo mohl aller Ditin im Roniglichen, als Fürftlichen Preuffen, nach Berlauff vier Zagen; aufboren. in Dommern und Dedlenburg gwolff Zagen; in Churland und Lieff:

land

land viergeben Tagen; und im Berhogthum Sollftein und Sleffmig awantia Zagen, aufhoren. Und follen auf felbigen Zag an allen und ieden obgebachten Dertern alle Rauffmanichafften, und frepe Sande lung in porigen Bebranch und Stand wieder gefetet und eingerichtet

werden, und die Poften free und ungehindert geben

S. 2 Die Benerals Perfonen ber Elbingifchen Befagung in Dreufe fen, fo wohl auch Die Rapferliche als Churfurfliche in Dommern, fole len, nach erhaltener Intimation Diefer Mufborung ber ABaffen, genane Sorafalt tragen , bamit Die Unterhaltung ber Soldaten bif gur endlichen Execution Diefes Friedens, nicht weiter auf feindliche Beife geforbert, noch die innhabenden Landfchafften über gebuhrenden und nothwendis gen Unterhalt beschweret merben. Bu meldem Ende Commiffarii pon allen Geiten follen deputiret und verordnet werben, welche fleißige Acht haben follen, bamit feine exorbitantien wieder Diefen Bergleich ges fcheben moaen.

Miler Rriegen. berTheil Bol.

XXXIII. Endlich follen aller und jeder friegender Theile Armeen ber jouen ab. undi Bolder im Romifchen Reich, nach Ubergabe benanter Detter, bon nebandetwer allen pacifci. enden Theilen erlaffen und abgedandet, und nureine folde Ungabl Derofelben in ihre eigene Lander geführet merden, fo viel nemlic ein jedes Theil au feiner Securirat und Sicherheit wird nothig befinden.

mie bie Rati habition pen allen Geten merben.

XXXIV. Es follen biefe Pacta ratificiret und genehm gehalten werben son bem Durchlauchtigften Ronige ju Schweden einer; wie benn auch bon foll expeditt Dem Durchl. Ronige und Republic Doblen, und Derofelben Confoederirten, anderer Geiten; weshalben man fich folgenber maffen verglichen bat.

Erftlich: Goll bas Inftrumentum Diefes Friedens benderfeits herrn Commillarien fo mobl auch bes unterhabenden Berrn Gefandten Excellenz eigenhandlich unterfchrieben, gefiegelt, und gegen einander bees

medfelt und ausgelieffert merben.

Bum andern: Soll ber Durchlauchtigfte Ronig in Poblen felbige Pacta bald nach Unterschrifft und Siegelung der Poblnifchen Berren Commiffarien, burch ein Ratifications Diploma in obgebandelter form bestärigen, und bon nun an feine Affecuration interponiren, baß auffs langfte langste innerhalb drepen Monathen, von Unterfcrifft diese Inftrumenti Pacis an ju rechnen, die völlige Raification Deroselben Konigl. Wajes stat, mit völliger Einverleibung diese geschlossenen Friedens Instrusments, laut der von bepderseits Commissaien berahmter Borm, erfols sen soll.

Jum Dritten: Soll ber Durchlauchtigfte Ronigin Schweben durch ein solenne Instrumentum biefe Packa in seinem und des Reichs Schwes den Nahmen, durch die Unterschrift ber Durchlauchtigften Königin, Seiner Frau Mutter, und der Beren Administratoren des Ronigreichs Schweben, in berahmter Korm ratisciren und genehm balten.

Bum Bierden: Sollen die von der Republic in Pohlen durch ben Reichs Tags Schliß Anno 1659. deputite hern Commillari im Rahmen der gangen Republie Diefe Pasta durch ihre Unterschrifft und Siegel auf fünstiger Convocation, welche innerhalb brenn Monathen

foll gehalten merben, approbiren und befrafftigen.

Bum Aufften: Sollen die Ratifications Diplomata so wohl Ihree Bull dem Maiesta in Pohlen, als auch derer durch den Neichs Lags Schluß deputtern Ubgefandten, auf necht fünftigem Neichs Lage den Constitutionen und Volumini Legum Polonicatum einbetleibet werden.

Bum Sechlen: Sollen biefe folenne Raifications Inftrumenta, fo wohl beyderfeits Durchlauchtigften Roniger, als auch ob erwehrter Respublic Abgefandten aufe langfle innerhald 3. Monathen von Unterschriffe biefes Instrumenti Pacis angu ecchnen, an den Territorial Branken zwischen Elbing und Marienburg durch des Deren Mediators Excellenz von den paciferenden Theilen angenommen, und von denfelben zu gleicher Beit zwischen benden Aufgewechselt werden.

Bum Siebenden: Daß Ihro Rapferl. Majeftat und Churfurftl. Durchlauchtigkeit ju Brandenburg eben ju felbiger Zeit und Stelle ihre

Ratihabitiones mogen ausantworten laffen.

Bum Uchten: Endlich, daß die benannte Instrumenta der Ratificationen der Durchlauchtigsten Könige und der Republic Poblen, wie auch derer Consoderiren, nach abgehandelter und vorgeschriebener Formul,

belans

belangende die Titulatur, Siegelung und andere Requifira, ohne Berans Derung einiges Wortes ober Spllaben berfertiget und gegen einander auss gewechfelt werben mogen.

MIle Pacifcirenbe Theile ' perbinben fich tur Guarantie.

XXXV. G. I. Damit biefer Friede befto fefter, beftanbiger und fis derer perbleiben und anfmachfen, und von allen Seiten unverleffet mos ge gehalten werden; fo verforechen alle obgedachte pacifcirende Theile, fo mobl Principalen, als Confoederirten, baf fie biefe Transaction und Rries ben, wie auch alle beffen Articul, Capita und Claufuln, beilig und uns perbruchlich halten wollen und follen, und damit felbiger binfubro nicht moge fonnen gebrochen werben, berbinden fie fich untereinander qu einer General Guarantie, allgemeinen Eviction und reciproquen Defension pon allen Sciten; hiemit aufs trafftigfralses fepn mag, gelobende, baffe Dafern es fich treffen modite, baffein Theil bom andern, ober mehr Theile pon mebrern, ju Baffer ober ju Lande, mit Rriegs Dlacht, Diefer Pacification auwider, mochten angegriffen werden, fo foll Aggreffor ipfo facto bor einen Berftorer Diefes Fricdens von allen gehalten, und von Diefes Fries bens Beneficien ganglich ausgeschloffen werden; Und fo wohl bas anderei mie auch die übrigen paciscirende Theiler bem perletten Dart gum langften innerhalb 2 Monathen bon Unfudung bes berlebten Theils an gu rechnen mit gefamten Baffen bengufteben, und fo lange Rrieg wider ben Aggrefforn führen zu helffen , bif ber Friede mit gefamter aller Theile Coniens wieber hergestelletift, unter einander berbunden fenn.

G. 2. Dafern es aber gefchehen mochter bag ein Theil vom anderne ober aber mehr bon mehren, mit einer groblichen Befchwer: und Bers freung, boch obne Rriegs Dacht folten vexiret ober beleget werden: Go foll dem verlegten Ebeile nicht frey fteben , bald die Baffen wieder queck greiffen, fonbern es follen Mittel und Wege gefucht werben, wie folde Swicfpaltungen freundlich mogen bengeleget werben, bergeftalt, baß bas perlette Theil, im Rall es immediate mit den Berlebenden fich nicht vers gleichen tonte Die ubrige pacifcirende Theile beffen erinnere, und alsdann eine allgemeine Commiffion im Rahmen aller Pacifirenben an Des vers letten Theils Grengen innerhalb 4. Monathen angestellet werden, in

melder

welcher awischen beyderfelts deputiten Commissarien die Gache unterfus chet, und wo moglich, jum bochften innerhalb bier anderen folgenden Monathen gefdlichtet werben.

6. 3. 3m Rall aber bas verlegenbe Dart bartnactiat zu billigen Bors fclagen befunden murde, foll alebann ben verlegten Theilen fren ftchen, Doch mit vorhergebender rechtmaßiger Unfundigung bes Rriegs, fein Recht mit ben Waffen zu verfolgen, und ben Rrieg, wie oben gefetet mors

ben, wider ben Beleidiger gu fuhren.

S. 4. Solten aber bloß allein megen ber Grengen einige Turbationes mit Bewalt und contrairen Mitteln bintertrieben werben, fo follen folde Adus nicht por eine Violation und Brechung biefes Rriebens ges balten, fonbern die Controversie megen der Grengen ohne Waffen ges

folichtet merben.

XXXVI. Beil aber gu mehrer Sicherheit biefer Pacification, fo Der Ronig in wohl der Durchlauchtigfte Grofmachtigfte Ronig in Schweden, als auch grandrid Der Durchlauchtiafte und Grofmachtigfte Ronig und Republic Poblen , fich in einem wie auch Der Durchlauchtigfte Churfurft von Brandenburg begehret und Fidejuffoerfordert, daß der Durchlauchtigfte und Grofmachtigfte gurft und fervanz und Derr, Bert Ludwig der XIV. Allerchriftlichfter Ronig in Franctreich Execution und Navarren, burch Deffen Sulffe, Bleif und Bermittelung gwie biefes Grie ichen obgebachten Durchl, Ronigen, und bem Durchl, Churfurffen 211 Brandenburg Diefer Friede befordert, und jum gemunichten Ens De gebracht morben, ein Fidejuffor Der Execution und Oblervanz Defe felben fenn mogte : Mis thut Thro Allerchriftlichfte Ronial. Dai. Derofelben Begebren bierinn willfahren, und mit gleicher Begierbe ben lieben Frieden ju beforbern, auch Die Beftandigfeit munichende, Gels bige por fich , und Dero Nachfommende Konige in Frandreich , biermit geloben und verfprechen, und foldes durch den Erleuchteten, Sochmoble gebohrnen herrn Antonium de Lumbres, Dero ju Berficherung folder Guarantic mit volltommener Macht berfebenen Legaten : Daß fie bie Execution, Obfervanz und immermabrende Bestandigfeit biefer pacten mifchen obgemeldeten Potentaten befter maffen, wie folches gefchehen fant/

tan , auch burch Baffen , baferne friedliche Mittel nicht anschlagen mols ten, wollen fuchen ju mainteniren; Und, wofern jemand etwas besienis nigen, mas unter biefer Fidejustion enthalten, violiren und brechen folte, Dero Macht und Waffen mit bem verletten Theil auf Deffen Requisition und Unfuchen ju conjungiren. Damit aber beffen ein jeder fo viels mehr vergemiffert fenn moge; fo verheiffet gemeldter Derr Frangoifcher Befandter, bag er Die Ratification Seines Roniges über Diefer Guarantie, au felbiger Zeit , wenn die Musmechselung ber Briebens: Ratihabitionen gefcheben mirb, außantworten molle. Es foll auch allen und ieben paciscirenden Theilen fren fteben, bes Allerdriftlichften Ronigs Guarantie und Burgichafft angunehmen, auch andere Potentaten und Stagten in mabrenber Beit ber Ratification au foldbem guten Willen au fuchen und zu benennen.

innerhalb feche Monath

XXXVII. Dafern auch einige Ronige, Potentaten und Republis quen ober Staaten ale Freunde allerfeits pacifcirenden Theilen, in biefe Pacta mit eingeschloffen ju merben begebren mochten, foll ihnen folches follen foldes fren fteben, nur baß felbige fich innerhalb feche Monath von dato an ju rechnen, biergu erflahren, und folches mit Belieben und Ginwilligung famtlicher Theile gefcheben moge.

Bu beffen allen und jeden mehrer Beglaubigung und Berficherung, haben allerfeits Gefandten und Commiffarii, benebenft ben Erleuchten und Sochwohlgebohrnen Beren Mediatore Diefes gegenwärtige Friedenss Inftrument, und gwar biefes Eremplar bes Durchlauchtigften Roniges und bes Reiches Schweben Befandte und Commiffarii, mit eigenen Sanden und Innfiegeln verfeben und betrafftiget. Begeben in ber Dlive (ben bren und zwangigften April) britten Tags Monats Maii. Ao. 1660.

A de Lumbres.

Magnus Gabriel de la Gardie. Benedictus Oxenstirna.

Christophorus Carolus Schlippenbach.

A Güldenclau.

# NOMINATIO .

# REGIS HISPANIARUM, pro Fidejusfore Pacis Olivæ conclusæ,

à Regis Poloniæ Plenipotentiario Legato circa extraditionem Ratificationum Dantisci facta.

Uo major pateat Sacræ Regiæ Majestatis & Reipubl. Polonæ Sollicitudo, in procuranda certitudine & perennitate Pacis, cum Regno Succiæ nuper Olivæ initæ, vigore refervatæ fibi facultatis Articulo 36. in Ipfa Ratificatione alios Principes & Potestates ad Garantiam & Fidejussionem Pactorum invitandi & nominandi, id ipfum per me Legatum & Plenipotentiarium Suum exequitur, Speciali mihi eum in finem tradita facultate, ut nominarem Serenissimum ac Potentissimum Principem ac Dominum, Dominum PHILIPPUM IV. Hispaniarum Regem Catholicum. Cum verò ille jam pridem à Sacra Regia Majestate Poloniæ ad prædictam fidejussionem in . vitatus fuerit, ubi primum de acceptata constiterit, sinè mora id ipsum Partibus omnibus Paciscentibus communicari faciet. Ad majorem autem fidem hancce Declarationem manu mea subscripsi & Sigillo proprio munivi. Datum Gedani, die 16. Augusti Anno 1660.

ULADISLAUS Rey. (L.S.)
Legatus Plenipotentiarius.

## II. NOMINATIO REGIS MAGNÆ BRITANNIÆ,

Et

ORDINUM FCEDERATI BELGII, pro Fidejufforibus Pacis Olivenfis,

à Plenipotentiario Legato Regis Poloniæ circa Commutationem Ratificationum facta.

Uo major pateat Sacræ Regiæ Majestatis, & Reipubl. Polonæ sollicitudo, in procuranda certitudine & perennitate Pacis cum Regno Sveciæ, nuper Olivæ initæ, vigore sibi reservatæ facultatis Art. 36. in ipsa Ratissicatione alios Principes & Potestates, præter ipsum Christianissimum Regem ad Guarantiam & Fidejussionem Pactorum invitandi & nomi-

nominandi, id ipsum per me Legatum & Plenipotentiarium Suum exequitur, speciali mihi eum in finem tradita facultate, ut nominarem in primis Serenissimum ac Potentissimum Principem ac Dominum, Dominum CAROLUM II. Magnæ Britanniæ, Franciæ, & Hiberniæ Regem. Fidei Defensorem, tum etiam Celsos ac Potentes ORDINES FOEDERATI BELGII.

Cum verò illi jam pridem à Sacra Regia Majeftate ad prædictam Fidejussionem invitati fuerint, ubi primum de acceptata constiterit, sine mora id ipsum Partibus omnibus Pacifcentibus communicari faciet. Ad majorem autem Fidem hancce Declarationem Manu mea subscripsi, & Sigillo proprio munivi. Datum Gedani, die 16. Augusti st. n. Anno millesimo sexcentefimo sexagesimo.

# ULADILAUS Rex, (L.S.) Legatus Plenipotentiarius.

# ACCEPTATIO. REGIS POLONIÆ

Guarantiæ.

REGIS Hispaniarum.

OANNES CASIMIRUS, Dei Gratia, Rex Poloniæ, Magnus Dux Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, MafoMasoviæ, Samogitiæ, Livoniæ, Smolensciæ, Czernichoviæque, nec non Svecorum, Gothorum Vandalorumque, hæreditarius Rex, Ut, quo hactenus desiderio reducendæ postliminio Dominiis Nostris Pacis & tranquillitatis cum Regno Sveciæ, affecti fuimus, Nos Ejusdem conservanda (Postquam Deo clementer annuente hæc ipfa Pax conclufa, & Pactis desuper circumscripta est) perquam studiosos at-testemur : Cum Nobis facultatem Articulo Trigesimo sexto, Exteros Principes ac Potestates ad Gvarantiam & Fidejussionem dictorum Pactorum in ipsa Ratificatione invitandi ac denominandi refervaverimus: jam ipsa experientia edocti, quanto studio & cura tranquillitatis publicæ Serenissimus ac Potentissimus Princeps ac Dominus PHILIPPUS IV. Hispaniarum Rex Catholicus, simultaneam pro hac Pace promovenda Mediationem, vigore expressi Articuli in Tractatu Pacis ad Pyrenæos concluío, cum Serenissimo & Potentissimo Principe ac Domino LUDOVICO XIV. Galliarum Rege Christianissimo suscepcrit, & officia sua per Illustrissimum Dominum Casparum de Teves & Guzman, Marchionem de la Fuente, Camerarium & Oratorem Suum in Germania interpoluerit, nihilque partium fuarum omiserit, ut hoc negotium ad optatum exitum perduceretur; Nec

Nec minorem etiam contestari cupiens conservandæ, quam conciliandæ Pacis fervorem, ad requifitionem a Nobis factam Fidejussionem & Gvarantiam fuam, per Eundem Illustrissimum Dominum Marchionem de la Fuente, pleno & sufficienti super hoc mandato instructum obrulerit: Hâc præcustodità uti volentes facultate, prænominatum Serenissimum & Potentissimum Principem ac Dominum PHILIP-PUM IV. Hispaniarum Regem Catholicum, in Verum & Legitimum Fidejussorem & sequestrum Pacis conclusæ, & Pactis hisce comprehensæ, & in Socium Guarantiæ sumimus, recipimus & acceptamus; Eisdemque hisce Nos eam acceptare declaramus, quæscriptura Manu Nostra signata ac Sigillo roborata, Eandem Vim ac Robur obtinebit, ac si ipsis Pactis præinferta fuisset. Datum Warsaviæ, die XIX. Mensis Julii, Anno Domini M. DC. LX. Regnorum Nostrorum Poloniæ XII. & Sveciæ XIII. Anno.

# JOANNES CASIMIRUS, Rex.

(Locus Sigilli Regij), (appenfi)

Stephanus Hankievvic, Secretar, Reg. Majest.

IV.

### IV.

# SERENISSIMI ELECTORIS BRANDEBURG:

Acceptatio Guarantiæ
REGIS HISPANIARUM

Os FRIDERICUS WILHELMUS, Dei Gratia Marchio Brandenburgensis, Sacri Ro-mani Imperii Archi Camerarius & Princeps Elector, in Prussia Dux, &c. &c. &c. Notum testatumq; facimus, postquam Divini Numinis Beneficio, eo jam Pacis in Boruffia negotium processi, ut super eo insti-tuta Tractatio seliciter ad finem perducta & Instrumen-ta inibi consecta, mutua omnium Partium ratihabitione & commutatione jam jam firmandæ fint. quam maxime curæ esse, ut, quæ ita non minus Nostris quam Fæderatorum Nostrorum & Partium Paciscentium Regnis & Provinciis per DEI Gratiam contigit Pax atque Tranquillitas, eadem illis diu illibata atque illæfa conservari & ad seram usque posteritatem propagari queat: Cæterum cum certi smus, Reges Principesque, quorum opera in procuranda hac Pace maxime illustris compartui atque spectara fuit, deinceps Paci studio id cum bono DEO effecturos, ut tum exoptata, tot im-pendiis curisque suis comparata Pacis commoda posteritate

ritate conserventur integra, atque Serenissimus & Potentissimus Princeps ac Dominus, Dominus, Philippus IV. Hispaniarum Rex Catholicus vigore articuli, in Instrumento Pacis ad Pyrenæos, conclusi, simultaneam Pacis Mediationem,una cumSerenissimo & Potentissimo Principeac Domino, Dno. Ludovico Decimo Quarto Galliarum Rege Christianissimo susceperit, suoq; Camerario & in Germania Legato Illustrissimo & Excellentissimo Domino Casparo de Teves & Gutzman commiserit, ut nihil intermitteret, quod ad prædictam Pacem conciliandam, promovendamq; facere possit. Atque Is nihil à se deside-rari passus sit, quod suarum suerit partium; Igitur & Altèmemoratum Regem Catholicum, pro fiducia quam præter multa alia singularis propensionis atque affectus erga nos testimonia, illud Pacis Universalis procurandæ studium, excitavit, requisivimus, ut & pro observatione prædictæ Pacis fidejubere, eamq; armis suis, si opus foret tueri dignaretur. Quare cum ante memoratus Legatus Nomine Regis Catholici, ad ejusdem Plenissimum Mandatum declaraverit, Altememoratum Regem istam Fidejussionem & Guarantiam, quæ dicitur, in serecipere, atque Ipli non minus conservandæ Pacis officia cordi fore, quam quæ illi procurandæ impendit; Ideoque istam pro conservatione & Guarantia hujus Pacis factam Declarationem Regiam grato agnoscimus & acceptamus animo. Quemadmodum & hisce Altememoramoratum Serenissimum & Potentissimum Principem ac Dominum, Dominum PHILIPPUM Quartum Hispaniarum Regem Catholicum uti Verum & Legitimum Fidejussorem & Sequestrem Pacis Olivæ conclusærecipimus & acceptamus.

Id quod Instrumento hoc manu Nostra ac Sigillo roborato, quod eandem Vim cum Ipsis Pacificationis Pactis obtinebit, manifestum reddere voluimus. Dabantur in Arce Nostra Coloniæ ad Spream, die 16. Augusti, Anno millesimo sexcentesimo & sexagesimo.

FRIDERICUS WILHELMUS, Elector.

(Locus Sigilli Elect.)

( a

# NOMINATIO & INVITATIO CAROLI II. Magnæ Britanniæ &c. Regis, Ad Guarantiam PACIS

Nomine serenissimi Elector ts Brandeburgici
ab Ejusdem Legato Plenipotentiario, circa Commutationem Ratusicationum
sacta, & reliquis Paciscentium Legatis Plenipotentiariis tum

SErenitas Electoralis Brandeburgica, Magdeburgi, n Pruffia, Julia, Clivia, Montium &c. &c. &c. &c. Dux. Probato nuper reducenda Pacis Polono Svetica, indefesso studio, Ejusdem quoque afferenda jungere, testatamque reddere volens sollicitudinem, mihi, legato

legato & Commissario Suo Plenipotentiario infrascripto, demandavit, ut Vigore refervatæ Omnibus Pacifcentibus in Articulo XXXVI. Instrumenti Pactorum nominandorum ad Gyarantiam & Fidejussionem Regum, Principum & Statuum, Facultatis; præter in Ipsis Pactis, Suæque Serenitatis Electoralis Ratificationem Nominatos & per Literas ac Ablegatos Invitatos, Bono Orbis Christiani, Avitis Regnis & Ditionibus restitutum, Serenissimum ac PotentiJimum Principem ac Dominum, Dominum CA-ROLUM Secundum, Magnæ Britanniæ, Franciæ & Hyberniæ Regem, Fidei Defenforem, a Sua Serenitate invitandum, nominarem. Prout ex speciali in eum finem mihi transmisso Mandato, Nomine Altememoratæ Suæ Serenitatis Electoralis, Suam Regiam Majestatem nomino, Idque, præsentibus manus meæ subscriptione & Sigillo Gentilitio, in Majorem Fidem, munitis, Omnibus Paciscentibus notum facio. Dabantur Dantisci, die 15. Mensis Augusti, st. n. Anno Domini M. DC. LX.

TOANNES ab HOEVERBEKE Seren. Med. Brand. Legatus Plenipotent,

# COPIA GARANTIÆ REGIS ANGLLÆ

fuper Pace Olivenfi 27. Jan. 1663. Os Carolus IIdus Dei Gratia Angliæ Scottiæ Fran-ciæ & Hiberniæ Rex, Fidei Defenfor &c. Manifestum festum facimus tenore præsentium, quorum interesse universis ac singulis harum notitiarum habituris. Post-quam ser. Princeps ac Dn. Dn. Fridericus Gvilielmus, March. Brandenb. S. R. J. Archi-Camerarius & Princeps ElectorMagdeb. Prussiæ, Juliæ, Cliviæ, Montium, Stetini, Pomeraniæ, Cassubiorum Vandalorumque nec non in Silefia Crosnæ & Carnoviæ dux, Burggravius Norinberg. Princeps Halberstadii Mindæ & Camini Comes Marsæ & Ravensbergi, Dn. in Ravenstein Lavvemburg & Bütavv &c. Frater confangvineus & Affinis Noster Charissimus, de asserenda Pace Polono-Svecica Olivæ die vicesimo 3tio mens. April. St. vet. tert. May st. n. Anno Mill, Sexc. Sexag. inita & conclusa summe sollicitus desideraverit, ut eam Regia quoque nostra approbatione & fidejussione cohonestaremus, firmamque redderemus, coque nomine vigore Art. trices. sex. instrumenti hujus pacis, qui omnibus pacifcentibus facultatem ad hanc Garantiam nominandi Reges, Principes & Status refervat, non tamen Dantifcidie dec. 410 Menf. Aug. ft. n. An. Mill. fexc. fexag. in plurimorum publicorum Ministrorum publico consessu per Consil. suum Status intimum, Legatum & Commissarium Plenipotentiarium J. ab Hoverbeck folenni in hunc finem exhibito Scripto, Nos invitandos nominaverit, deinde & postmodum per Consil. suum ftarus & in aula nostra Residentem Christoph. deBrandt, ad hoc debito modo invitaverit, ac requisiverit, nos quoque 4 E S

que probe perspectum habeamus, quantum tranquillita-tis publicæ, libertatis commerciorum Regnorumque Nostrorum intersit, ut prædicta pax & Art. separatus, quo Art. Ildus Instrumenti principalis ubi de redintegratione Jurium agitur tam a Polonicis quam a Succicis commissariis declaratur, atque ab utroque Paciscentium Regum Requepubl. Polona ratihabitus est, inviolata & firma maneant, & ne oræ istæ orientales & mare Balticum novis implicentur turbis, Nos eam cum dicto Art. approbare, laudare ratihabere ac fidejussione Nostra confirmare, prout hisce approbamus, laudamus, ratihabemus & fidejussione nostra confirmamus, Regia permittentes fide, Nos omni studio, confiliis, & cum opus fuerit armata manu impedituros, ne dicta pax cum Art. indigitato a quopiam violetur, vel infringatur, in co-que femper particularem rationem habituros corum, quæ intereffe & emolumentum S. Ser. Electoralis concernunt. In quorum fidem & certitudinem majorem hoc publicum Garantiæ Instrumentum manu Nostra fubscripsimus, & sigillo magno Anglia communiri jusfimus, Quod dabatur apud palatium nostrum Westmonasteriense, XXVII. Sept. die mens. Januarii A. Dómini 1663. St. v. Regnique Nostri decimo quinto.

CAROLUS Rex. (Locus Sigilli) (appenfi.)

Einige

## Einige Drud Fehler

Belde fich ber geneigte Lefer nach Belieben felbft corrigiren tan.

P. 1. L. retten , lief; retiriren, p. 5, 1. 26 Complaifence, lief; Complaifance, p. 11, um bas Enbe Petrus Zoeiner lieg : Zoeller. p. 12.1. 21 jujulaffen w. verhindern, lieg : jujulaffen, u. K. B. 14. 1. 16. Hagen ber Respublic lief; Die Republic. p. 14. Georg Opham lief: Deffmann. in eben der linie Czarcovvo lief: Czarnovvo. p. 16, l. 10. molte fie auch lief; mollen fie auch, p. 17. 1: 7. Die Rechte und Privilegia fieß : Der Rechten und Privilegiis. p. 18. 1. 18. porgenommen merten folten, ließ: werben joite. 1. 28. angebangten unjern Siegel, ließ: angebangtes unjer Giegel, p. 21, 1. 25. ju ihren Diftrid und Jurisdiction geboerigen , ließ : fo it Shrem Diftrict te. geboren. p. 25. I. 6. unfere, ließ: unferen. p. 26. L. 16. rogenmenfis, ließ: Rogosnenfis. p. 30. l. 11. Reiche Duffen, ließ: Rechte Duffen. p. 31. l. 2. forte Dufner, ließ: (forte Dufner) p. 33. l. 15. Schwiftigfeit, ließ: Bwiftigfeit. p. 34. l. 17. Die Brieffe, lich; bet Brieff. p. 37. l. ult. Db: Rich Meifter, ließ : Dberfiche Reifters. D. 40. 1. 41. nicht Cloffer Jungfern, ließ : nicht mehr Cloffer tc. p. 44. L 3. Ronigt Decrets. ließ: Ronigt. Decret. p. 53. l. 24. Exemtio, lege: Exemtion. p. 54. penult. migits de, ließ: nublid. p. 55. l. 11. und ben Gottgebeiligten, und ben Gottgebeil, tc. p. 63. 1. 6. biles aber Die Daffen, ließ : megen biefer. 1. 17. Privalegis ab utrinque, lege: Priuilegiis utrinque 1.22. civitatis nostræ, Thornu, lege : civitatis nostræ Thorun. p. 64. 1. 1. Actricibus, lege: præsenti decreti. 1. 22. elementia & benignit ate nostra Regia, lege: benignitate nostra Regia. p. 74. 1. 8. tin Bater. 1. public, lege: publice. p. 82. 1. 6. desponiret, lege: disponiren. penule quidem, lege: quidam. p 84. 1. 24. pag. p. 87. 1. 17. Churiand, ließ: Curland. Nota von p. 81. big 88. ift amabl auf Din Bogen DR. p. 92. 1. 18. nehmen fan. Ber Conferirung, ließ: nehmen fan bep conferirung &c. p. 93. l. 10. 36 batte ben Polnifden Raifenneur. 1. 18. ab antique fervatas, Jege: feavatas. p. 94. l. 14. Boviratu. p. 97. Erstem Theil. deleatur. p. 99. 1. s. admissimus, tege: admirtimus. p. 100. l. 16. assidnum, lege: assiduam. l. 17. dimiffiffe, lege: dimififfe. p. 101. l. 3. afuerit, lege: affuevit. I. 14. comittat, lege: committat. p. 102. l. 5. perspiciunt, eumque, lege: prospiciunt, cumque. l. 11. DEO GRATIAS, lege: DEI GRATIA. l. 20. insigniri sumus, lege: insigniti sumus. p. 103. l. 2. præ decessorum, lege: prædecessorum. l. 14. complecatimur, fege: complectimur. p. 104. l. 11. acfi, lege: ac fi. 106. l. 1. cammerario, legen camerario. 1. 7. custade, lege: custode. p. 107. 1. 20. manu tenebimur, lege: manu tenehimus." p. 108. l. 16. conventu, lege: conventu. p. 110. l. 21. nequi, lege: neque. p. 113. l. 11. periplyatas; lege: perfolvatur. p. 115. l. 0. Succamererius. lege: subcamerarius p. 116. 1. 15. convellendo. lege: convellei do, 1. 19. infrigendi, lege: infringendi. p. 119 Laut peuult. id eo, lege: ideo. p. 120. L 13. femigaliæ, lege: Semgalliæ. l. 21. eliberata, lege: liberata. p. 122. l. 16. nomine, lege: nonne. 1. 27. advicinas, lege: ad vicinas. penult. remisserint, lege: remiserint. p. 123. ult. alligantur tantus, lege: allegantur tantos. p. 124. l. luct, lege; lue. p. 129. l. 28. studio, se indagando, lege: studiose indagando. p. 130. 1. 22. induz. p. 134. L'25. possiderunt, lege: possederunt,

151 .9

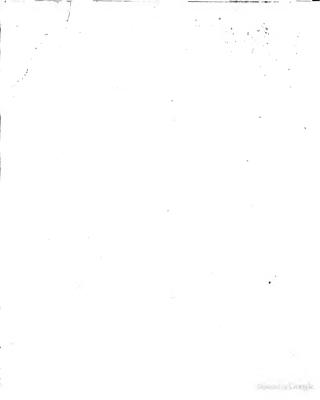

itore